(16 Beiten) Mr. 31

Chicago, Fonntag, den 3. August 1902.

Pierzehnter Jahrgang.

Telegraphische Depekten. (Spezialbepefden-Dienft ber "Sonntagpoft") Misland.

Enthallsame Studenten!

Un ber Berliner Universität bilbet fich eine Bereinigung gegen Früh= ichoppen und Trinfzwang. -Brof. Birchow hat einen neuen Unfall. — Herzog von Anhalt= Deffan ichwertrant .- Brof. 3orban rührt ber Schlag. - Dredbener Banthans verfracht. -Bernrtheilung wegen zufälliger Tödtung eines Chinefen .- Ro=

nig von Italien fommt auch nach ber Schweiz.—Baiern hat einen neuen Rultusminifter. - Gefundbeter-Rirche in Sannover. -Reine nenen Berfolgungen in der Roniger Mord-Uffare.

Berlin, 2. Auguft. Die Roniger Morb = Affare, welche bon anti= femitischer Seite in fo gehäffiger Beife ausgeschlachtei murbe, ohne bag es jemals gelingen wollte, bie wirklichen Mörber bes Shmnafiaften Winter unb bie Umftanbe bes Morbes zu ermitteln, fann jegt als enbailtig abgethan be= trachtet werben, ba eine Appellation bes Baumeifters Winter gegen bie ftaatsanwaltliche Enticheibung, welche es ablehnt, auf feine Musfagen bin neue Berfolgungen gegen mehrere Ber= fonen in Ronig einzuleiten, bom Dberlanbesgericht in Marienwerber abgewiesen worben ift. Diefer Gerichtehof war bie bochfte Inftang im porliegenben Fall.

Der berühmte greife Gelehrte Rubolf Birchow, ber im 81. Lebensjahr fieht und fich gu feiner Gr= holung in Harzburg aufhalt, haite dort wieber einen bojen Fall, und fein Befinden wied jest als hoffnungslos be= geichnet! Er war im Begriff, eine Cauipage gu befteigen, als bie Pferbe burch irgend einen borübertommenben Gegenftanb fcheu murben und ploglich babonrannten. Birchow murbe gu Boben geschleubert, und feitbem ift feine Bergthätigfeit eine fehr fomache, und fein Allgemeinbefinden ift bochft unbefriedigenb.

Mus Franffurt a. Dl. wirb gemelbet, baß ber greife Dichter und Literatur= forscher Wilhelm Jorban (ber auch eine hochgeschäpte Bearbeitung ber Mibelungenjage geliefert hat, und beffen lleberfehung bon Shatespeare's Sonetten für bie beste in beutscher Sprache gilt) einen Schlag-Unfall erlitten bat. Da er schon 84 Jahre alt ift, fo er=

fceint fein Auftommen fehr fraglich. In Bromberg, Pofen, wurbe ber Gas nitats-Unteroffizier Mann nachträglich megen gufälliger Tobtung eines Chinesen zu Tungtschau, im bori= gen Jahre, ju zwei Bochen Saft ber=

Das Banthaus von Ebuard Rotich Rachfolger in Dresben ift bante = rott. Dieje Runbe tommt fehr unerwartet, benn bie Firma, bie feit bem Sahre 1846 eriftirte, wurde als febr gutftebend betrachtet.

Rönig Bittor Emanuel bon Italien wird in allernächster Beit auch bie Sch me i g befuchen. Der eibgenöf. fische Bundesrath wird zu feinen Ehren ein Dejeuner geben. Dies wird wohl bie enbgiltige Befiegelung ber, burch Deutschland vermittelten Wieberverfohnung zwischen ber Schweiz und Italien

Jest haben Stubenten ber Berliner Uniberfitat eine Mbftineng = ler = Befellfcaft gegrünbet! Sie verlangen gwar teine abfolute Betrante-Enthaltsamteit; aber in einem offenen Brief an alle ibre Rommilitonen forbern fie biefelben bringenb auf, im Berein mit ihnen die Abschaffung bes Frühschoppens und bes Trinkzwanges im Mgemeinen herbeiguführen. befannte Unregung bes Raifers in Bonn ift also nicht ohne Früchte ge= blieben.

Der Jahresbericht ber Berliner Unis versität weift eine bedeutende Angahl Muelanber auf, welche Diplome erlangten; unter biefen bielen Auslanbern ift jeboch nur ein einziger Amerilaner.

In Bremen ift ber befannte Staats. mann Dito Gilbemeifter aus bem Leben geschieben.

Dlan hofft hier und andermarts, bag ber Befund bes Geeamtes in Sambura über bie fürgliche Schiffstata firophe auf ber Elbe (wie fcon ge= melbet, fpricht berfelbe bie haupticulb bem "Brimus"=Rapitan Beterfen gu) wenigftens babin führen werbe, vielen Migftanbe, bie fich namentlich betreffs bes Rettungsmefens ergeben haben, ein Enbe gu machen. Ingmifden macht fich für bie Binterbliebenen ber Opfer bie wertthätige Rächstenliebe noch fortbauernb bemertbar. Auch bie Raiserin hat 600 Mt.

aus ihrer Privatschatulle gespenbet. Die Balbed Feier, welche ber hiefige fortschrittliche Berein Dalbed" jum Anbenten an ben 100. Geburistag bes, bor mehr als brei Jahrzehnten geftorbenen berühmten Achtundvierzigers Beneditt Walbed veranstaltet haite, nahm einen höchst eindrudsbollen Berlauf, und bie Betheiligung war eine liber Erwarten große. Rach einer Schmudung bes

Grabmals auf bem tatholischen Friebhofe in ber Liefen = Strafe fand eine Feier am Dentmal Balbeds in Balbed-Bart ftatt, und fpater noch ein Boltsfeft auf ber Safenhaibe, in ben Räumen ber Unions-Brauerei.

In hannober laffen bie Be fund = beter jest eine eigene Rirche für bie Gefundbetungs = Uebungen errichten. Es ift bies bas er ft e berartige Gottes= haus in Deutschland. In Sannover find bie Gefundbeter neuerbings befon= bers erftartt, ba fie bebeutenben Bugug aus Berlin und Botsbam erhalten ba= ben, wo bie Behörben ben Brattiten ber Befundbeter feit furger Beit fcharfer aufpaffen.

Der Bibliothefar Zebler in Wiesba= ben hat ein Ralenber = Fragment ent= bedt, welches ben erften nachweisbaren Drud Johannes Guttenberg's, bes Er= finberg ber Buchbrudertunft, vorftellen foll. Der gahlreichen Literatur über Gutenberg bürften sich anläglich biefer Entbedung einige weitere Dugenb Banbe zugefellen. Roch jeber Guten= berg=Fund ift auf bas Beftigfte ange= griffen worden.

Biele hatten erft bezweifelt, baß ber Rudtritt bes bairifchen Rultusminifters b. Landmann, mel= cher ben befannten Burgburger Ron= flitt heraufbeschwor, ein enbailtiger fei. Diese Zweifel find jedoch jest ba= burch befeitigt worden, bag Bring= regent Quitpolb ben Freiherrn v. Bobelwils zum nachfolger b. Landmanns ernannt hat. Es bleibt jest abzumar= ten, wie sich die bairische Bentrums= partei zu biefem Borgeben ber Regie= rung ftellen wirb.

Der Bergog Friedrich bon Un halt = Deffau (geb. 29. April 1831) ift schwerkrant, und man fürch= tet bas Schlimmfte für ibn.

Mus Bien wird mitgetheili: Un= läglich ber befannten peinlichen Borgange in Berbindung mit bem 6. beutchen Gangerbundesfest in Grag find ernfte Differengen gwischen bem Statthalter bon Steiermart, Graf Clary u. Albringen, fowie bem Korpstomman= banten und tommanbirenben General Succovaly v. Bezza ausgebrochen, welder bie Betheiligung öfterreichischer Rabellen an ben beutschen Rongerten bin= tertrieh und ben Offizieren und Colba= ten der Grazer Garnison ben Besuch ber Teftlichkeiten verboi. Es wird ausbriidlich hervorgehoben, baß bie reichs= beutschen Theilnehmer sich jeber politi= chen Rundgebung, fogar jeber einfachen Meinungsäußerung über bas Borgeben ber Militarbeborben enthielten.

### Son Paftoren mifbilligt.

Die jüngste Begnadigung eines Duellanten durch den deutschen Kaifer.

Berlin, 2. Mug. Coweit fich bemerten läßt, migbilligen es bie Beiftlichen in Berlin, im Berein mit bem größten Theil bes Bublitums, entschieben, bag ber Raifer ben Leutnant Silbebrand, welcher ben Leutnant Blastowit im Duell tödtete, begnadigt hat, fodaß Sil= bebrand bon ben givei Sahren Feftungs= haft nur 7 Monate abzubugen brauchte. Man erwartet, bag morgen von einer Ungahl Rangeln biefer Begnabigungs= Mtt, foweit es fich mit ber Ehrfurcht bor bem Raifer berträgt, abfällig be= fprocen werben wirb.

Die Umftanbe bes obigen Duells finb befannt. Es hatte einen guten Ginbrud gemacht, bag ber Raifer fich fo entruftet über bas Duell zwischen bem Rronpächter Faltenhagen und bem jungen b. Bennigfen ausgesprochen hatte, welchem Letterer, nach Berftorung feines häus= lichen Glücks burch Faltenhagen gum Opfer fiel. Diefer Ginbrud ift aber jest burch bieBegnabigung Hilbebranbs wieber etwas abgeschwächt worben. Freilich lagen bie Umftanbe in beiben Fällen, fo ungliidfelig auch ber Charafter beiber ift, etwas berichieben. Silbebrand buellirte fich mit Blastowiß, nachbem ein "militärifches Ehren: gericht" biefes Duell für unvermeiblich erflärt hatte. Falfenhagen wird jebenfalls nicht bom Raifer begnabigt werben. Gleichwohl balt man es für bebent. lich, bag Bilbebrand feine Strafe, bie man ohnebies für milbe genug hielt, noch nicht zum britten Theil abzusigen braucht, und hatte es lieber gefeben, wenn ber Spruch bes besagten Ghrengerichts feinerlei Unerfennung gefunben

#### Die Baffen nieder.

Ungeblicher Zwed des Besuchs von König Diftor Emanuel.

Berlin, 2. Mug. Der 3med bes Besuches bes Königs bon Italien beim Raifer von Deutschland gu Enbe biefes Monats ift, bie Berabsegung bes Brafengstanbes ber festländischen Beere vorzuschlagen. Dies war auch ber 3med feines Befuches beim Baren, bon welchem er alle Ermuthigung erhielt. Er wird beshalb mit Ruglands voller Unterflützung gum Raifer tommen. Der frühere ameritanische Silfsichab= amts=Getretar wenigftens, Frant Dan= berlip, brachte biefe Nachricht von 3ta= lien mit und er ergablt, baß bie italienifchen Bantiers ber Unficht finb, bag ber beabsichtigte Befuch Bittor Emanuels guten Erfolg haben werbe. Der junge Ronig hat ben Schritt aus eis genem Antrieb, nicht als Bertreter ber italienischen Regierung, unternommen, ba er eingesehen hat, bag bie große Armee für Stalien eine fcmerere Laft fei, als für irgend ein anderes Land, und er hegt ben Bunfch, feinem eigenen Lande fomobl, wie gang Gurspa einen guten Dienft gu erweifen.

#### Londoner Streiflichter.

Entriftung über König Leopolds Berhalten zu feiner fterbensfranfen Gattin .- Leopolde Licht= und Schattenseiten. - Morgan, ber Triumphator. — Er fehrt aber ohne Orden heim. - Premier Seddon als Bertreter des Staats= fozialismus von Renfeeland .-Der neue Brafett ber Propa= ganda in Rom. — Bermischtes.

London, 2. Aug. Die Art, wie Ro-ing Leopold von Belgien seine fterben-Gemahlin Maria henrietta behan= belt, bilbet gegenwärtig einen europäis ichen Standal! Biele Sahre hindurch hat biefe eble Frau mit bewunderns= werther Gebuld bas anruchige Berhalten ihres Gemahls ertragen, ber fo= gar in einem Alter, in welchem bie Lei= benschaft endlich Mäßigung erfahren follte, mit Schaufpielerinnen und Bal-Ict=Tangerinnen berumtanbelt,, mah= rend er bon Beit gu Beit telephonisch anfragt, wie es feiner Gattin geht. Die Beiben find bon nahezu gleichem Alter: ber Rönig ift etwa 68, und bie Ro= nigin 66 Jahre alt. Als fie fich ber= heiratheten, gablte er 18, und fie 16 Jahre. Die Bermählung mar eine Staats-Affare, welche ohne Rudficht auf bie Befühle bes jungen belgifchen Pringen und ber fconen öfterreichi= fchen Ergherzogin guftanbe getommen war und burch Stellvertretung bollzo= gen wurde. Das mag mit bem un= glücklichen Cheleben zu thun gehabt ha= ben. Bemertenswerth ift aber auch ber Umftanb, bag Ronig Leopold mutter= licherfeits ein frangöfischer Bourbone ift, - und für Jeben, ber an Berer=

bung glaubt, fagt bies genug. Ronig Leopold ftellt eine feltfame Berbindung bon außerorbentlicher Fahigfeit und moralifcher Berberbtbeit bar. Er ift nicht nur ein Geschäftsmann erften Ranges, fonbern auch, mas bie bloge Tüchtigfeit anbelangt, ein Gefchäftstönig erften Ranges. Belgien tann mit ber Urt, wie er bie Staats= Ungelegenheiten geleitet hat, ebenfo gu= frieben fein, wie es über feinen perfonlichen Lebenswandel emport ift. Bah= rend bie Großmächte Guropas Afrita unter fich theilten, gewann Ronig Leopolb für Belgien bie große und ergie= bige Region, welche ber Rongo= Frei= flagt genannt wirb, in Birtlichteit aber eine belgische Rolonie ift. Diefes Banb ift ein Reich für fich felbft, mit einer Gebietsfläche bon 900,000 engl. Qua=

Mus feinem perfonlichen Bermogen fchof Ronig Leopold bie Mittel gur Entwidlung biefes Gebietes bor; feine be, und alle Umftanbe feines gewalti-Unterthanen im Allgemeinen glaubten, gen Unternehmens fontrollirte. baf es ein aussichtslofes Abenteuer fei und weigerten fich gerabezu, irgend einen Theil bes Rifitos zu tragen. 2118 aber Leopold biefe Beichaftsanlage höchft profitabel gemacht hatte, ba wa= ren die Belgier fehr gern bereit, die Be= bingungen feines Testamentes anguneh= men, welches beftimmt, bag nach feinem Tobe feine Couberanitätsrechte auf ben Rongoftaat Belgien gufallen follen. Much bei ber Maitation für bas allaemeine Stimmrecht in Belgien bat Ro= nig Leopold fich fehr tlug gezeigt. Er beleidigte teine Rlaffe feiner Untertha= nen und machte ben Ginbrud, bag er beftrebt fei, nach allen Seiten bin un= parteifich ju hanbeln. Un Gefchafts= tüchtigfeit fommt ihm unter ben euro= paifchen Berrichern nur noch vielleicht ber König Ostar bon Schweben gleich. Es ift febr gu bebauern, bag ein folcher Mann an feinem Lebensabend noch fo großen fittlichen Unftog gibt und feine fterbenbe Gattin fo fchnobe bernach=

Wieber ift ein großer Staatsmann am Borigont ber Beschichte aufgeftie= gen, und Amerita und Guropa werben noch allerlei bon ihm hören. Währenb bie Ber. Staaten und England, wie man fagt, bon ben "Trufts" beherricht werben, bilbet Reufeelanb bas Beifpiel einer mobernen Ration, welches nach einem Shftem bes aufgetlar= ten Staatsfozialismus regiert wirb. In feinem anbern ber wichtigeren Lanber ber Belt gibt es gegenwärtig ein fo hobes Durchichnittsmak bon Romfort. bon allgemeiner Betriebfamteit und bon Wohlstand, mit nur wenigen Fällen bon großem individuellem Reichthum. Mann, welchem bas Sauptber= bienft für eine fo gunftige Entwidelung biefes Gemeinwefens gebührt, ift G. 3. Gebbon, - er ift zugleich Bremierminifter, Rolonial = Schapmeifter, Arbeitsminifter, General=Poftmeifter, Handels= und Zolltommiffar, Kommif= far bes elettrischen Telegraphenwesens und Minifter ber inneren Ungelegen=

Man tann fagen, bag in biefem ent= legenen Lanbe ber Subfee, welches hauptsächlich aus zwei Inseln besteht, babon eine fo groß wie ber Staat Bennfplbanien, und bie andere ungefahr fo groß wie ber Staat Georgia ift, ein mabres Utopien existirt, wie es nach ber Meinung mancher europäi= ichen und ameritanischen Sozialphilo= fophen nur im Millenium möglich ift. Für einen Mann wie Sebbon, ben Bertreter dieser Ibeale Reuseelands, ift ber "Truft", gleichviel, wo er blüht, ein gu meibenbes und gu befampfenbes Ungeheuer, und es ift bemertenswerth, wie

ftart Sebbon und feine Anfichten bie jungfte Rolonial=Ronfereng beherricht haben. Seddon hat übrigens burchaus fein aggreffibes ober anmagenbes De= fen; er ift ein Mann bon ruhigen Ma= nieren, ber feinen Berfuch macht, feine Meinungen Unberen aufzubrängen.

Der gebeihliche und gliidliche Buftanb Reufeelands im Bergleich gu ben scharfen Gegenfähen zwischen riefigem Reichthum und jämmerlicher Armuth in Europa und Amerika, — bas ift ber hinweis, auf welchen Gebbon alle fei= ne Argumente ftust. Und feine Mus= führungen wirtten überzeugenb; benn bie Rolonial-Premierminifter reifen mit bem Entichlug beim, bie "Trufts" bon ber Schwelle ihres Gebietes fern= zuhalten und öffentliche Rugbarkeiten jum öffentlichen Beften zu bermalten. Sebbon wird jest bon allen Theilen bes britifchen Reiches und auch bon an= beren Lanbern mit nachfragen über ReufeelandsRegierungsmethoben über= schwemmt und ift ziemlich rasch zu einer Weltberühmtheit geworben, mas feiner perfonlichen Bescheib.nheit taum Eintrag thut. — Die ermähnte Ronfe= reng wirb, foweit unmittelbares berein= tes Borgeben in Betracht tommt, feine bebeutenben Wirtungen haben; aber ihr indiretter Ginfluß in ber Bufunft bürfte ein großer fein.

3. Bie:pont Morgan, ber amerifani= iche Finangtaifer, febrt nach ben Ber. Staaten gurud, nachbem er Alles burchgefest hatte, mas er geplant. Er tehrt gurud als eine ber größten Beftalten seiner Zeit, anerkannt von Königen und Raifern, bon benen er, abgefeben bom blogen Titel, als fo gut wie ihres= gleichen behandelt murbe. Das inter= nationale Schiffsinnbitat ift bollftan= big guftanbe getommen. JeberRontratt wird nach bem Buchftaben ausgeführt. Alle gegentheiligen Angaben find, wie ein Beamter ber "White Star"=Dam= pferlinie fich ausbrudte, "einfach Quatich". Die Regierungen bon Groß= britannien und Deutschland harmoni= ren bollftanbig mit Morgans Plan, und Raifer Wilhelm, Ronig Ebward und ber Premierminifter Balfour find anscheinend Morgans Freunde. Die Unchor=Dampferlinie, beren Bergweis gungen nach ben Mittellanbischen Meere und nach Indien sowie nach Amerita geben, gibt ein Ginberftand= niß mit Morgan zu, und es ift mahrscheinlich, daß alle transatlantischen Linien, bie noch nicht jum Synbitat ge= hören, entweder bemfelben beitreten ober ein Abtommen mit ihm treffen

merben. Der bemertenswerthefte Umftanb an Herrn Morgans Rampagne war bie Energie fowie Die Freimuthigfeit, mit welcher er jeber Frage begegnete, bie bon feinen Gegnern aufgeworfen mur-

Trop aller feiner Triumphe fehrt Morgan als ein schlichter ameritani= Scher Bürger, ohne einen Orben ober ein Banblein, nach ben Ber. Staaten guriid. "Umerita ift gut genug für mich", außerte er fich, als er nach Gu= ropa fuhr, und ein Umerikaner ift er geblieben, trot aller Unterhandlungen mit hoben Berren, foniglichen Bantet= ien und fonftigen Mufmertfamteiten; und er fcheint nie etwas Unberes fein au wollen.

Much Geth Low, ber Burgermeifter von Groß=New-Port, scheint gern ben einfachen Umeritaner zu fnielen. Bie aus Berlin gemelbet wirb, Raifer Wilhelm fehr enttäuscht über fein, bag Low ben Rothen Ublerorben britter Rlaffe, ber ihm in Berbindung mit bem Befuch bes Brinzen Heinrich zugebacht war, abgelehnt In Deutschland gibt es taum einen Burgermeifter, ber nicht felbft bon einem Rothen Ablerorben fünfter Rlaffe gang entzudt fein wurbe. Der Raifer tann mit allem feinem Biffen und feinen wirtlich bedeutenben Fahigfeiten nicht berfteben (?), bag ein ameritanifcher Burgermeifter folche Dinge gang anbers anfieht, und er icheint ben herglichen Empfang bes Bringen Bein= rich in Amerita, als eines Bertreters ber beutschen Nation boch einiger= maßen mit einem ameritanischen Tribut für bie Fürftlichteit bermechfelt gu haben (?).

Die neuerlichen Beranberungen in ber Rongregation ber Propaganda in Rom, infolge bes Ablebens bes Rarbinals Lebochowsti, find, was auch immer ameritanifche Rorrefponbenten über "größere Begunftigungen ber Umerifaner" gu flatichen hatten, in entschieben tonferbatibem Geift ausge= fallen. Papft Leo thut einfach Mues, um es ficher zu machen, bag nach fei= nem Ableben bie Rirche auch weiterhin bleiben wirb, mas fie bisher gemefen, ohne Reuerungen und ohne irgends welche Rompromiffe. Rarbinal Botti, bas neue Oberhaupt ber Propaganba, tritt bolltommen für biefe Bolitit ein, und wird fie in ben weiten Bebieten, welche feiner firchlichen Fürforge unterftellt finb, gur Geltung bringen. Er ift übrigens für einen Rarbinal noch ein junger Mann; erft 68 Jahre ift er alt, und manche feiner Mitbemerber find alter; aber er hat fich fcon früher burch traftvolles Auftreten und Bringipienfestigfeit hervorgethan.

Drbensichulen-Unruhen Frantreich find, wie borauszufeben war, in nichts verlaufen. Sie haben aber gezeigt, bag jeber Berfuch, bas Bolt gegen bie jegige republitanifche Regierung Frantreichs aufzuftacheln, hoffnungslos ift. Die heutige Genera= bortion bes frangöfifchen Boltes tennt nur bie Republit und erzieht ben Rach= wuchs bagu, berfelben gu bienen. Rron= Bratenbenten, bie unter bem Dedmantel irgenbwelcher anberer Fragen ihre Plane gu forbern fuchen, fcheinen in Frantreich teine Musficht mehr gu

#### Wür Freundschaft mit Amerita.

Der betreffende Derband ift organifirt. Berlin, 2. Auguft. Der, ichon bor Rurgem angefündigte Berband für bie Forberung freundschaftlicher Begie= hungen zu ben Ber. Staaten ift jest in aller Form organifirt worben. Er hat ein hauptquartier in Berlin unb eines in New York. Die halbamtliche ,Rorbb. Ang. Zeitung" fagt, fowohl bie beutsche wie bie ameritanische Regierung feien lebhaft an ben Beftrebun= genbes Berbanbes intereffirt.

#### Reue Unruben

Im Reich der Mitte.

Berlin, 2. Mug. Mus Ranton, China, wird berichtet, bag neuerdings wie ber tägliche Scharmugel in ber Brobing Sze-Tichen zwifchen Golbaten und Aufständischen ftattfinden. Un berichiebenen Stellen follen eingeborene Chriften niebergemegelt morben fein.

#### Befinden des Ronigs Edward.

Cowes, 2. Aug. König Ebward berbrachte faft ben gangen Zag auf Ded ber Jacht "Bictoria & Albert". Mehrere Besucher wurben empfangen. Der Röign fieht gut aus und befindet fich in befter Stimmung.

#### Die Gffettenborfe.

Schwache Beschäfte, doch meift ftetiger Con. Rem Dort, 2. Auguft. Die Umfage waren heute meistens nur schwach. Bei fpielsweise murben nur 100 Affrien ber St. Baul = Bahn umgefest. Der Ion bes Marties aber war im Allgemeinen ftetig. Dertliche Strafenbahnpapiere waren ftart. Auch mehrere ber vermisch= ten Papiere zeigten sich entschieben be= lebt, besonbers bie "Umerican Smelting"= und bie "Stanbard Rope & Imine" = Effetten. Rupfer = Bapiere waren gleichfalls feft, ebenfo Tenneffeer Roble= und Gifen= und Republit= Gifen= und Stahl-Papiere.

Die Geschäfte in ber Gifenbahn=Lifte waren nur von geringem Umfang. Ber= hältnigmäßig thätig aber waren Atdi= fon=, St. Louis= & San Franzisto= und Southern Pacific=Papiere. Rod= Beland = Effetten waren bei geringem

Umfat ftetig. Der Londoner Gffetienmartt war beute geschloffen und wird es bis gum Dienflag bleiben, megen ber gewöhnli= chen Hochsommer-Feiertage um Diefe

Es war nur wenig bestimmte Musfunft über ben harttohle-Streit erhalt= lich, bie Witterungs=Berhültniffe in ber Getreibegone maren befriedigend, Die wöchentlichen Berichte ber Sanbels= Agenturen lauteten ebenfalls zufrieden=

Der wöchentliche Banten-Ausweis geigt eine Abnahme ber Ueberschuß=Re= ferben um \$1,754,000. Die Abnahme an wirklichem Baargelb mar viel geringer, als man geschätt hatte; benn betrug nur \$500,000. Unberer= feits aber ftieg bas Unleihen=Ronto um \$6,377,000, und bie Ginlagen ftiegen um \$5,048,000. Mon hatte borber er= mariet, bag bas Unleihen-Ronto viel= mehr gurudgehen wurbe, und mar baher überrafcht. Roch immer haben bie Banten \$13,738,000 Referben über

ben gefetlichen Minbeftbetrag hinaus. Nach ber Beröffentlichung bes Banten=Mustweises wurden bie Beschäfte noch beschräntter, und in mehreren Be= giehungen zeigte ber Martt rudlaufige Tenbengen, namentlich binfichtlich ber örtlichen Stragenbahn-Bapiere unb in einigen Gifenbahn-Effetten. Unbererfeits ftiegen Michigan=Bentralbahn= Papiere lebhaft, und auch Ridelplates Bahn-Effetten ftanben in guter Nach= frage. Im Allgemeinen fcblog ber Martt flau.

#### Borftadizug berungludt. Uber. Miemand ernftlich verlett. - Bobfon

mar dabei.

Springfielb, D., 2. Mug. Mm Uebers gang ber Big Four-Bahn, nörblich bon hier, verunglückte heute Nachmittag ein Extra-Borftabizug ber elettrischen "Urban Line", auf welchem fich ber, aus bem fpanifch-ameritanifchen Rriege berühmte Leutnant Bobson und eine Bartie bon 50 Personen befanben. Der Ronbufteur bebiente ben Motor=Bag= gon, mahrend ber Motormann fein Mittagsmahl bergehrte. An bem Ueber= gang brachte ber Konbutteur bie Luft= bremfe gur Unwendung, boch berfagte biefelbe, und es fant eine Entgleifung ftatt. Alle Infaffen wurden arg burcheinanbergerüttelt, boch murbe niemanb ernftlich berlett. Gine Raumungs-Mannichaft murbe abgefanbt, um ben Bug wieber auf bas Geleife gu bringen.

#### Dampfernadrichten angelommen.

Mbgegangen.

#### Attental auf Conbet? In Rombonillet foll auf ihn gefen=

ert worden fein. Paris, 2. Aug. Das Blatt "La Breffe" bringt die Nachricht, baß ge=

ftern ein Attentat auf ben Brafibenten Loubet gu Rambouillet gemacht mor= ben fei. Gin Mann foll ein Biftol auf ihn abgefeuert, ihn jedoch gefehlt haben. Db ber Attentater bingfest gemacht murbe, und fonftige Umftanbe merben noch nicht mitgetheilt. Da gegenwärtig Prafibent Loubet und fein ganger Saushalt fich in Rom= bouillet befinden, fo mare bie Barifer

Polizei=Prafettur bie einzige Quelle, aus ber man Mustunft über einen fols chen Borfall erhalten fonnte. Die Be= amten biefer Brafettur ftellen jeboch jebe Renninig bon ber Beschichte in Abrebe. Dennoch glaubt ein großer Theil bes Parifer Bublitums baran und muthmaßt, bag ein religiöfer Giferer, welcher burch bie Schliegung ber Orbensichulen, bie bem Bereins= gefet nicht nachtommen, in ungewöhn= liche Aufregung gerathen sei, die That berübt, refp. berfucht habe. Unarchiften mit biefer Ungelegenheit in Berbin= bung zu bringen, ift man gegenwärtig nicht geneigt.

Rombouillet, mo fich ber Borfall er= eignet haben foll, ift ein fleines Stabt= chen ungefähr 19 Meilen fühmeftlich bon Berfailles, an ber Gifenbahn bon Paris nach Chartres. Es hat ein bub= fces Schlößchen und einen schönen Part und bient bem Brafibenten und feiner Familie als Commerfrifche.

#### Befandtichaft abgefchafft. England läßt die feinige in Beffen ein-

Darmftabt, 2. Auguft. Die britische Regierung hat bas Gefanbtichafts= Umt bei ber heffischen Regierung for= mell eingeben laffen. Alle Ungelegen= heiten, bie nicht burch einen blogen Ronfular Beamten beforgt werben fonnen, werben fortan an bie britifche Botichaft in Berlin verwiesen werben.

Geit ber Begrunbung bes neuen beutschen Reiches find bie auswärtigen Befandtichaften ichon bei einer Reihe Regierungen ber fleineren beutschen Staaten als überflüffig abgefchafft worben. In Seffen befand fich that: fächlich schon feit einiger Zeit tein bri= tifcher Gefanbter mehr, fonbern bie betr. Angelegenheiten murben bom Be= fchaftsträger Uchtb. Allan Johnftone

#### Rofe foll's berhindert haben. Warum Milwaufee feine Orden friegt.

Berlin, 3. Aug. Aus halbamtlicher Quelle wird mitgetheilt, bie Stadt Milmautee fei bei ben Orbensberleis hungen, anläglich Pring Beinrichs Befuch, beshalb übergangen worben, weil ber bortige Burgermeifter Rofe beim nfang bes Pringen Beinrich Bert habe, er, Rofe, fei ein Gegner ber monarchischen Regierungsform und würde feinen Orben annehmen.

Daraufhin - fo wird hingugefügt bielt man es für bas Befte, gar fei= ne Orben nach Milmautee au ichiden. ba bie Uebergehung bes Bürgermeifters zugunften Unberer beleibigen tonnte.

#### Inland.

In Onfter Ban. Roofevelt hatte einen gefährlichen Cag.

Onfter Ban, R. D., 3. Mug. Der geftrige Zag mar für ben Brafibenten in feiner "Commerfrifche" ein befonbers geschäftiger. Sagamore Sill wim= melte bon Befuchern, welche beim Bra= fibenten fpeiften und Unterrebungen mit ihm über gahlreiche öffentliche Fragen hatten.

Darunter maren: Charles Ragel, bekannter republikanischer Politiker bon St. Louis; Silas McBee, Rebatteur bes "Churchman"; Bifchof Dublen von Rentudn; George B. Sars ben, Rebatteur von Barpers Zeitschrif= ten; George 2B. Sinman, Redatteur bes Chicagoer "Inter-Ocean"; Eb= ward Rent bon New Yort; Wilbur Mateman, früherer hafentollettor bon New Yort; und 2B. S. Coles, Rebat= teur bes "Spotesman" in Spotane,

Sinman berficherte bem Brafibenten, bag Minois lauter Delegaten gur nächsten republikanischen Nationalton= vention fenben werbe, bie gu feinen Gunften feien. Rachbem er bie Roofe= belt'sche Bohnung verlaffen hatte, au-Berte hinman: "hoptins hat bas Genatorsamt ficher".

Senator Millard von Nebrasta er= ichien in Begleitung eines Nebrastaers Namen Webster; sie wollten mit bem Brafibenten über beffen September-Rebetour burch ben Weften fprechen, Roofebelt aber empfing fie blos auf bem Rafen bor bem Saufe. Wateman, ber erft fürglich bom Prafibenten fei= nes obengenannten Poftens enthoben worben war, behauptete, er fei auf bringliche Ginlabung bes Brafibenten gefommen, wollte aber nicht fagen, um was es sich hanbelte.

Bateman ift übrigens Gefretar ber American Protectibe Tariff League", welche bergeit eifrig mit bem "Buhmen" ber republitanischen Rongreftfanbiba= ten im gangen gangen Lanbe beschäftigt

Der frühere Boerentommanbant Snyman und herr Reit, ebenfalls ein berborragenber Boer, befuchten ben Brafibenten gleichfalls und bergnügten fich mit biefem und Theobore Roofeveil ir. an einem Wettschießen

#### 8 Berlette.

fordert der Gifenbahn . Moloch an Cerre

(Bulletin.) Terre Saute, Inb., 2. Mug. Gin weftmarts fahrenber Gil-Boftaug auf ber Banbalia-Bahn fuhr heute Abend um 9 Uhr an ber Grenze unferer Stabt frachenb in einen Stras Benbahn=Wagen hinein.

Soweit befannt, murben 4 Menichen getöbtet, und eine Angahl anbere ber-

Raberes ift noch nicht in Erfahrung

au bringen. Terre Saute, Inb., 3. Mug. Bei bem, ichon erwähnten Bufammenftoge eines Buges auf ber Banballa=Bahn (Personengug Nr. 13, westwärts beftimmt) mit einem bichtgefüllten Stras Benbahn = Wagen geftern Abend wurden 8 Personen verlett, und gwar 2 mahrscheinlich töbtlich und auch bie übrigen fchlimm. Das Unglud ereig= nete fich an ber llebergang ber Rorb 13. Strafe. Die Namen ber Berlegten finb: Motormann John DeRearn. John Davis (biefe Beiben mahricheinlich töbtlich), Ifaac M. Rumley und Gattin, bie fleine Ruth Colomon.

Robert Bruner. Der Strafenbahnwagen hatte, wie gewöhnlich, am Uebergang gehalten; ba aber ber Barter im Signaltburm bas Signal "MII right" gab, fo feste er feine Fahrt fort. MIs er nahezu über bas hauptgeleife getommen war, wurbe er bon bem, rafch baberfaufenben Gifenbahngug angerannt. Es ift ein Bunber, bag nicht eine Daffe Infaffen bes Strafenbahnmagens getobtet murbe!

Frau C. L. Lola, David Coins und

#### Bom Arbeitsfelbe.

Menes Berücht über beabsichtigte Inbetrieb fetjung der Gruben.

Wilfesbarre, Pa., 3. Mug. Die "Citis ens Alliance" schloß ihren öffentlichen Schriftwechsel mit John Mitchell, bem Präfidenten des Nationalberbandes ber Grubenarbeiter, mit einem neuen offe= nen Brief=, worin Mitchells Aufrichtig= feit bezüglich bes Berhinberns bon Ge= eges=Uebertretungen angegriffen wirb.

Geftern Abend wurde eine neue Drganisation unter bem Namen Arbeiter= Miang in einer öffentlichen Berfammlung gegründet, welcher Angehörige al= ler Gewerte beimohnten. Diefe Organ nisation richtet sich gegen die erftge-

Die hiefigen Arbeiterführer wollen ein großes Romplott entbedt haben. ben Betrieb in ben Rohlengruben mit Leuten wieder aufzunehmen, welche mit

ben Gruben gar nicht bertraut finb. Der Beggug bon Grubenarbeitern nach anderen Staaten bauert fort.

Roblenftation für Onfel Cam.

2In der Westfüste von Afrifa.

Washington, D. R., 2. Mug. Es find gute Aussichten bafür borbanben, baf bie Ber. Staaten fehr balb eine Rohlenftation in Liberia, an ber Westfüfte Afritas erwerben merben. Rapt. Mfg Walter, welcher bas Rreuzerboot "San Francisco" befehligt, hat heute bem Flottenbepartement einen Bericht hierüber erftattet. Das Flotten-Departement glaubt, bag eine folche Station unter Umftanben fehr werthooll fein

Muker an ber Mefitiifte Afritas, mer ben auch an ber Beftfüfte Gubameritas und an ber japanischen Rufte Rohlenftationen ber Ber. Staaten für febr wünschenswerth gehalten und ange

#### 1 Todter, 25 Berlegte.

Bufammenftog auf einer elettrifchen Bahn. Hubson, N. D., 2. Aug. Bu Rofi-mans Station, 7 Meilen nörblich bon hier, fand heute Abend um 6 Uhr ein Bufammenftog auf ber elettrifchen 211s banh= & Subson=Bahn ftatt. Die 20= jabrige Marjorie Sonftabt murbe ges töbtet, und 25 andere Berfonen trugen mehr ober weniger fchwere Berlepungen babon. Alle Berungliidte maren Bergnügungs=Musflügler. Der Unfall fcheint burch ein Difberftanbnig ber-

#### Das Geld im Lande. Die Firfulation beträgt über 2260 Millionen.

urfacht worben gu fein.

Bafhington, D. R., 2. Aug. In eis nem Monatsbericht ber Unleihens und Rourantgelb-Abtheilung bes Schap amtes wirb bas gefammte Gelb, welches bergeit in ben Ber. Staaten im Umlauf ift, auf \$2,226,606,137 begiffert, - über 51 Millionen Zuwachs

#### Muthmagliches Better.

Es gibt jedenfalls genug zu ichwitzen. Bafhington, D. R., 2. Aug. Das Bunbes-Metteramt ftellt folgendes Better für ben Staat Ilinois am Sonntag und Montag in Ausficht:

3m Allgemeinen icon am Sonntag und Montag. Im nörblichen Theil am Sonntag etwas fühler. Lebhafte weftliche und bann nordweftliche Winbe.

In ber Chicagoer Betterwarte im Aubitoriums=Thurm zeigte bas Thermometer Samftag Rachmittag um 4 Uhr 85 Grab im Schatten, um 5 Uhr Abends noch Dasfelbe, um 6 Uhr 84 Grab, um 7 Uhr 83, und um 8 Uhr 82 Grab, welche Temperatur langere Beit blieb. Die höchfte Temperatur am Samftag war 86 Grab im Schat-

ten, bie niebrigfte 68. Cefet die "Abendpopis

#### Anflößige Kandidaten.

Die Legislative Doters League macht weitere Empfehlungen.

"Doe" Jamiefon liebangelt mit ben weiblichen Angehörigen der Stimmgeber.

Binter den Blüdsspiel-Maschinen ber.

Die Legislative Boters' League em= pfiehlt in einem gestern erlaffenen, of= fenen Briefe ben Stimmgebern bes 7. Senatsbiftrittes, welcher bas gange County Coot mit Ausnahme ber Stabt Thicago und abgesehen bon ben Orts fchaften Calumet, Cicero, Riverfide, Berwonn u. Evanfton umfaßt, für ben Des motraten WefternStarr in Wilmette gu ftimmen, anftatt für John humphren. Die Liga erinnert baran, bag Sumph= ren bie anrüchige Strafenbahnvorlage gur Ueberweifung ber Strafen ber Stabt an bie Strafenbahngefellschaften auf fünfzig Jahre einreichte und befür= wortete, auch andere faule Borlagen unterftütte. 2018 Reprafentant empfiehlt bie Liga in jenem Bahifreife Frant G. herbman, einen Republifaner, an Stelle von John Farley, von Jas. 2B. Turner und Beo. Strudman auf Grund ber politischen Bergangenheit

ber genannten Drei. Coub. Dates außert eine ungewöhn= liche Bleichailtigfeit genenüber ben faum alaublichen Beschulbigungen über bie Buftanbe im Irrenhaufe gu Rantalee. Immer mehr Beugen melben fich für die Thatfache, baß bie Be= fcwerben ichon früher wiederholt gur amtlichen Renntnignahme bes Gouber= neurs gebracht wurden. Frau R. P. De Gale, Rr. 5513 Superior Strafe, ertfart, auf eine Befchwerbe bezüglich eines in ber Unftalt untergebrachten Bermanbten habe fie nur bie fühle Unimori erhalten, Die Beichwerbe fei Genator Len Small, bem Borfiger bes Bermaltungerathes ber Grrenanftalt, überwiesen worben. Der Gouberneur befindet fich gur vierwochent= lichen Erholung in Michigan.

\* \* \* John Deboß, ber feit über zwanzig Nahren bie Gaffe nörblich bom Irving Part Boulevard, gwifchen 44. Court und 55. Abe., als fein Gigenthum be= trachtet und bemgemäß benutt hat, ift mit feinen Befitanfpruchen auf biefelbe bon ber Stadt abgewiesen worden.

Rorporationsanmalt Walter fagte gestern Nachmittag, daß ber Anspruch Debog' teine gefetliche Berechtigung habe, wenn bie Stabt jemals bie Baffe als öffentliche Fahrftrage übernommen "Unfere Berichte," fuhr Berr Balter fort, "haben einftimmig ent= schieben, bag bas einfache unerlaubte Besitzergreifen eines Strafen= ober Baffen-Theiles Geitens eines Grund= befibers, trop bes Berjährungsgefeges, bie Behörben nicht berhindern fann, jenen Theil wieder als öffentliches Eigenthum in Befit gu nehmen."

Diefes Butachten wird, wie ber= lautet, zur Folge haben, bag eine gange Ungahl Baffen und Stragenftreden wieder in ben öffentlichen Befit über-

Nach bem Borbilde bes früheren New Porter Polizeipaschas Debery will Doc" Jamieson, ber bekannte republi= tanische Polititer, auch auf bie Stimmgeber in Sybe Part einwirten. Um Lage, an welchem Abends die Ge= natoren hanna, Dolliver und Beveribge im Sans Couci = Part Wahlreben halten werben, will er bor! bie holbe Beiblichkeit und bie Rinder bewirthen. naturlich nicht mit Bier und ftarten Schnäpfen, fonbern mit Gefrorenem. Limonabe, Ruchen, "Bobcorn" und anberen berartigen Delitateffen. Manner haben feinen Zutritt, nicht einmal bie Unbeter ber jungen Damen! Die Gafte werben frei auf Sonderzügen ber 31= linois Zentralbahn bon allen Bor= ftabten, felbft bon Gub-Chicago, nach bem Garter gefahren und auch beimge= bracht werben. Bum Schlug wird ein Feuerwert beranftaltet. Abends foll bann die Männerwelt in gleicher Beife und mit ben politischen Reben regalirt werben, auch ift für fie ein Teuerwert, aber erft nachdem bie Reben borbei find, in Musficht genommen.

Daniel D. Bealh, der ausgeschiebene Berwalter bes County-Sofpitals, murbe gestern Rachmittag von feinen bisherigen Untergebenen und Mitarbei= tern mit einem prächtigen Diamanten : Natürlich wurden einige feierliche Reben bei biefer Gelegenheit gehalten.

Supt. Ballace hat Thomas Rowan, Obmann in ber Bafferwerkabtheilung für neue Röhren = Unlagen, geftern bon feinem Umte suspendirt und vor Friedensrichter Callahan einen Saus= uchungsbefehl erwirft, worauf fechs Stude Bafferröhren auf bem Sofe ber Fuhrherren Lammering & Jordan in egewisch beschlagnahmt wurden. Die= elben waren auf schriftliche Unweifung Rowans von der städtischen Röhren = Nieberlage fortgeschafft worben. Rowan behauptet, er habe ein Led in ben Wafferwerts = Röhren an ber 98. Str. und South Chicago Abenue be= fürchtet, wo Musbefferungen im Bange finb. Wegen ber ichlechten Beschaffenheit ber Wege batten bie Röhren aber nicht an Ort und Stelle gebracht merben tonnen. Supt. Wallace scheint an bie Richtigteit biefer Ertlarung nicht recht glauben ju wollen. Rächften Donnerstag tommt bie Ungelegenheit bor Friedensrichter Callahan gur Ber=

Dem amtirenben Burgermeifter Malter find infolge bes Rreuzzuges n bie Spielmaschinen in ben Wirthaften, Sotels und Bigarrenlaben in en letten Tagen gablreiche Drohbriefe gugegangen. Giner biefer Brief-fcreiber ertlart, er und feine zwei Brüber würden Balter maufetobt schießen,sobalb fie seiner ansichtig witz-ben. Infolge bes Betriebs ber Spiel-

automaten hatten fie gehn Mal fo viele | fuchen," fagte er geftern. "Ihre Be-Zigarren vertauft, als friiber, und ba ber Profit zwanzig Proz. fet, fo fei ihr Berluft ein gang gewaltiger. Sergeant herts bon ber Geheimpolizei hat ber= nommen, baß bie Dafchinen balb wieber in Betrieb fein würben. Er be= richtet übrigens, bag bie Dafchinen überall fortgeschafft werben. Rur in brei Blagen, bei Frant Bros., Salfteb und B. Madifon Str., Beter Menbell, 2220 State Str., und 2107 Wabafh Abe., wurden von ben Schergen geftern folde Mafdinen borgefunden und Berftort.

Der Polizeichef ertlärt, bie Mafchinen würden für immer berbannt werben. Er wird in ben nächften Zagen Berichte bon ben Infpettoren über Die Bertilgung aller "Beinzimmer" und bie Bernichtung aller, noch in Sicht befindlichen Glücksipiel = Maschinen einfordern. Zahllos waren bie Befuche, welche bei ihm gestern mit Bezug auf Beibehaltung ber Maschinen eingingen aber er hatte für feinen ber Befucher ein erlösenbes Wort.

Ebward Rlute, 35. Str. unbRhobes Abe., wurde gestern früh berhaftet, weil er feine Birthichaft über bie Bolizeiftunde binaus offen gehalten und biefelbe polizeiwidrig geführt haben foll. Die Birthschaft ift in nächster Rabe ber Revieripache an ber Stanton Abe. gelegen.

Die Bertreter bes Schupperbanbes und ber Befiger bes Sommergartens "Gbelweiß" haben fich geftern Nachmit= tag boch noch babin geeinigt, bie Frage ber Geseilichteit bes Betriebes bes ge= nannten Biergartens ben Zivilgerich= ten gur Enticheibung vorzulegen und bon ber Erhebung bon Anflagen burch die Großgeschworenen abzusehen. Gin babin gehender ichriftlicher Bertrag wurde in Gegenwart bes Silfs-Staats= anwalts Barnes abgefchloffen. Mor= gen werben beibe Parteien gufammen= treten, um zu berathen, welchem Rich= ter ber Streitfall borgelegt werben Die einleitenben Schritte follen bann fofort gethan werben. Die Unmalte bes Schugberbandes maren ber Unficht, daß wenn auch etwaige Untlagen por Geschworenen berhanbelt, bie Streitfragen aber auch burch eine Ueberführung nicht erlebigt werben murben. Daher willigten fie in eine Berhandlung in ben Zivilgerichten.

Rommiffar Blodi wirb morgen fei= nen Feldzug gegen die Berfonen begin= nen, welche bie Dig und ihre nachbar= Strafen mit Bäunen, Schuppen und Befchäftshäufern berfperren. werbe am Montag anfangen," Berr Blodi geftern, "wenn ich gufriebenftellende Aufflärung über meine biesbezüglichen Befugniffe bom Ror= porationsanwalt Balter erhalte. 3ch werbe einen ober zwei Bermeffer mitnehmen, welche an ben Bebäuden bie Stelle bezeichnen follen, an benen fie an bie Strafenflucht ftogen. Bas bar= über hinausragt, wird abgeriffen wer= ben. Die Strafenreiniger ber Barb werben bie Arbeit verrichten, falls bie Feuerwehrleute nicht bie erforberliche Beit bafür übrig haben.

"Es find einige große Bebaube auf ber Strafe, und beren Entfernung wird feine Spielerei fein. Laut ben ftäbtischen Rarten ragen Bebäube unb Baune an ber Dir, Leffing, Cangas mon und Cornell Str. über die Stra= Benlinie binaus. Diefelben finb gum heil Schan feit Sahren bort merben aber trogbem an ber Strafenlinie ab-

geschnitten werben." Berr Walter hat nun herrn Blodi ein Gutachten gesandt, laut welchem biefer nicht nur bas Recht, fonbern bie Pflicht hat, fo borgugeben, wie er es

3mifchen ber "Scherzer Rolling Lift Bridge Co." und bem flabtifden In= genieur Gricion ift eine bittere Tehbe im Bange. Berr Scherzer, Brafibent ber nach ihm benannten Gefellichaft, hatte unlängst behauptet, bak die bon Gricion gehauten ftabtifchen Bruden faft \$200,000 mehr gefoftet hatten, als wenn die "Scherzer Co." fie errichtet hatte. Diefelben feien ein fehr toft= spieliges Dentmal, welches Ericson sich felbst gestellt habe. Darauf hat nun geftern Berr Gricfon geantwortet, Berr Scherzer suche nicht nur bas Bublitum, sonbern fich felbst ... täuschen. Berr Scherzer habe in ben letten Nahren \$119.000 aus ben öffentlichen Fonds für bie Benütung bes Scherzer'ichen Brudenplanes und für einige anbere allgemeine Blane befommen. Reiner biefer Plane hatte mehr als \$700 toften follen. Die "Scherzer Co." hatte bis gu \$35,000 für Blane u. f. w. einer eingigen Brude erhalten, für abnliche Arbeit in Cleveland fich aber mit \$5000 und in Saginaw, Mich., mit \$6000 begnügt. Die Boranschläge ber Firma feien nicht zuverläffig, und bie Stadt Milmautee habe baber Gricfons Blane gum Bau bon Bruden als muftergiliig angenommen, und laffe

Bauten banach ausführen. Die "Scherzer Rolling Lift Bribge Co." baut bie Bruden für bie Abmafferbehörde, und herr Eridfon macht bie Bauplane für bie ftabtischen Bruden. Unlag gu bem Streit, in welchem bie Ehren ziemlich gleich= mäßig bertheilt zu fein scheinen, bot bie Ablehnung ber Blane bes herrn Scherger Geitens ber ftabtifchen Be-

Alberman Jadfon ertfarte ben Bericht für unrichtig, bem gufolge ber Freibrief-Unterausichuf bes Stabt= rathe=Romites für ortliches Bertehre= mefen bereits bie Frage ber Erneuerung ber Strafenbahn-Freibriefe erledigt habe. herr Jadfon hat feine Mitarbeiter an jenem Unterausichuß. bie herren Mavor (Borfiger) und Caren, nicht auf ihrer Reife burch ben Often begleiten tonnen, erwartet aber, bag ber Musichuf nach ber Rudtehr ber herren alsbalb ju einer Sigung

obachtungen im Often werben bei uns feren Magnahmen werthboll fein. Es ift nicht mahr, bag ber Musschuß sich auf bie Forberung geeinigt habe, baß fich alle hiefigen Gefellschaften ber= einigen muffen. Wir werben fie aber amingen, fich gu gemeinfamer Benut= ung ihrer Schienenftrange im Sauptgeschäftsbiertel zu berfteben, und biefe Bedingung muß erfüllt werben. Bir mögen uns entschließen, mit ber Ginreichung unferer Embfehlungen gu warten, bis herr Arnold feinen Sachverftandigen=Bericht erstattet hat, aber mabricheinlich werben wir bor iener Beit gufammentreten und bie Freibrief=Frage gründlich erörtern."

Die Stadtväter werben Montag Mittag beim erwartet, und bann burfte bie Strafenbahn=Freibrieffrage etwas fehr lebhaft erörtert merben.

#### Much ein Vergnügen.

Die feuerwehr muß ein in Brand gerathe-

Gin recht peinliches Enbe nahm bie Spazierfahrt, welche ber Sohn bes Rapitaliften Sarben I. Beets geftern Abend mit bem Gelbftfahrer bes herrn Papa unternahm. Un berede von Mabifon Str. und Afhland Ave. machten Weets Burufe ber Strafenganger ba= rauf aufmertfam, bag an feiner Mafcine etwas nicht in Ordnung fei, und als er fich nieberbeugte, um gu feben, woran es fehle, gewahrte er gu feinem Schreden bie bellen Flammen aus bem Behälter emporschlagen, welcher bas jum Betrieb bes Fahrzeuges nothige Gasolin enthält. Der Behälter war unbicht geworben und bas Gafolin hatte fich entzündet. Der junge Mann fprang in richtiger Ertenntnig ber Gefahr, in welcher er ichwebte, bon feinem Gig herab, und auf fein Erfuchen wurde die Feuerwehr benachrichtigt, die auch alsbald mit einer chemi= schen Handspripe angerudt tam. Erft nachbem biefe ganglich leergepumpt worben war, waren bie Flammen gelöscht. Der an bem Automobil ange= richtete Schaben beträgt etwa \$150.

#### Griffen jum Deffer.

Der 16jährige Martin Bailer, Rr. 8436 Greenbay Avenue wohnhaft und in ben Anlagen ber Illinois Steel Co. beschäftigt, gerieth gestern Abend mit brei Altersgenoffen an Ontario Abe. und 82. Strafe in einen lebhaften Wortstreit. Der junge Mann hatte mit Unne Daberg, beren Eltern im Saufe Mr. 8434 Greenbah Abe. wohnen, ei= nen Spaziergang unternommen unb baburch bie Gifersucht von Albert Sandrowsti, eines Berehrers bes jun= gen Mabchens, erregt. Die beiben Beigfporne geriethen an jener Ede heftig aneinander. Freunde Sanbrowstis nahmen für ihn Bartei unb gingen gegen beffen Angreifer mit ge= zogenen Meffern vor. Che Unne Ds= berg sich's versah, war ihr Begleiter gu Boben geworfen. Er blutete aus mehreren Bunden, die ihm bie Def= ferbolbe am Ropfe, an ber Bruft, in ber Nabe bes Bergens und am Ruden in der Nierengegend beigebracht hatten. Die drei Angreifer wurden verhaftet. Gie gaben ihre Namen und Abreffen wie folgt zu Protofoll: Ernft und Albert Sanbrowsti, 8245 BuffaloAbe.; Lee Prince, 13 Jahre alt und Nr. 8241 Buffalo Abe. mohnhaft. Bailers Berlegungen wurden von dem ihn behan: belnden Arzt nicht als unbedingt le= bensgefährlich befunben.

Daß es felten gut thut, wenn 3wei ein und dasselbe Mädchen lieben, zeigte fich gestern Abend wieder einmal in bem Falle bon henry Alben und Beo. Standigal. Die beiben, fo fich Freund nannten, ftanben bor bem Saufe 2243 Babafh Abenue, als fich ein Magbe= lein nahte, welches bon Beiben beim: lich geliebt tourbe. Alben, ber feine Uhnung babon hatte, bag er feinem Freunde in's Revier gerathen war, tonnte fich bie Gelegenheit gum Renom: miren nicht bertneifen und bertraute feinem Freund an, baß fein Schat tomme. Darob ergrimmte Stanbigal bitterlich, und ichon im nachsten Augenblid fette es hiebe, bag bie haare nur fo flogen. Standigal zog schließlich, fo behauptet die Polizei, fein Meffer und berfette feinem ehemaligen Bufenfreund mehrere Stiche in die linke Bruft und ben linten Urm, ihn gum Glud aber nicht lebensgefährlich berwundend. Der Mefferheld wurde fpater feftgenommen.

#### Rad 40jahriger Brautichaft.

Gin inniges Liebesberhältniß, bas bor vierzig Jahren begann, als D. G. Wilfon und Leila S. Waterhouse eine höhere Lehranftalt im Staate Maine besuchten, bann in ben Brautstanb überging, ber barauf volle vierzigJahre unterbrochen war und erft bor brei Monaten in Ravenswood wieder aufgenommen wurde, als bie beiben Liebenben sich zufällig nach so langer Trennung wieber begegneten, murbe geftern Rachmittag burch ben Chebund rechtsträftig befiegelt. Die Brautleute haben—er als Geschäftsmann, fie als Miffionarin - bie gange Welt burch= zogen, ohne feit ihrer burch ben Willen ber beiberfeitigen Eltern berbeigeführ= ten Trennung sich je wieber gesehen zu haben. Der alteSpruch "Berg und Thal tommen nicht zu einander, aber Men= ichen treffen fich immer wieber" follte fich auch an ihnen bewahrheiten. In Rabenswood führte fie ein glüdlicher Bufall zur nämlichen Stunde in bas nämliche Haus. Die Wiebersehensfreube war groß. Die Beiben waren ein= ander treu geblieben. Ihr Lehrer in ber Atabemie, in ber fie fich tennen lern= ten, bamals felbft noch ein junger Mann, hatte ben Beruf bes Beiftlichen ergriffen, und es jum Professor ber Theologie gebracht. Mis folder ift herr zusammentrete. "Ich werbe die her- 3. L. Moore zur Zeit an ber North-ren Mavor und Caren nach ihrer Heim- western University thätig. Er vollage tehr morgen ober am Montage auf- gestern Abend die Trauung.

Gelbftmord einer 83 3abrigen. fran Unna Berber fnupfte fich im Baufe ibres Schwiegersohnes anf.

Die 83 Jahre alte Johanna Berber beging borgeftern Abend Gelbftmorb burch Erhängen. Die alte Frau, bie bei ihrem Schwiegersohne William Gber und ihrer Tochter, Nr. 169 93. Strafe in Gub Chicago wohnte, Schien feine Sorgen gu haben und recht munter gu fein, nur beklagte fie fich in ben letten Tagen über bie brudenbe Sige. Um Freitag Nachmittag ließ man fie allein in ber Wohnung, und als ihr Schwiegerjohn gegen 5 Uhr Abends nach Sauje tam, fand er fie in ihrem Zimmer als Leiche. Sie hatte fich mit einem Strid an einem Thurnagel aufgehängt. Gin Urgt murbe herbei= gerufen; er tonnte aber Silfe mehr leiften, bas Leben war langft entfloben. Bu fpater Stunbe murbe ber Leichenbestatter berbeigeholt. boch biefer weigerte fich, nachbem er von der Todesart ber Frau unterrichtet worben war, die Ginbalfamirung vor= gunehmen, ehe bie Polizei benachrich= tigt fei. Erft geftern erhielt ber Roro= ner Mittheilung bon bem Falle. Um Montag wird die Leichenschau ftattfin=

Wie Roroner Traeger fagt, tommt es nicht felten bor, baf Mergte es ber= fäumen, auf gewaltfame Beife erfolgte Tobesfälle punttlich gur Anzeige gu bringen. Diese Rachläffigfeit will ber Roroner nicht länger bulben, und er wird genau untertersuchen, warum ber betreffenbe Urgt ben Tob ber Frau Berber nicht fofort ber Boligei gemelbet hat.

#### Freimaurer . Musflug.

Ueber 700 Freimaurer und ihre Un= gehörigen machten gestern auf bem Dampfer Chriftopher Columbus einen Musflug nach Milwautee. Die Beranugungefahrt fand gum Beffen bes Freimaurer=Baifenhaufes und bes Kreimaurer=Altenbeims ftatt unterLei= tung ber "Bast Masters Affociation" welche ungefähr 80 Logen in Coot County bat.

Der zweite Musflug finbet am 7. Muguft auf bemfelben Dampfer ftatt. Gine Abordnung ber Groffloge bes Staates Wisconfin empfing bie Freis maurer bei ihrer Untunft in Milwautee und fie trugen das Ihrige bagu bei, um ben Besuchern ben Aufenthalt in Bier-Athen gu einem recht angenehmen au geftalten. Ralph S. Wheeler und Frant Crogier hatten bie Anordnun= gen für bie Bergnügungsfahrt in ihren Händen.

Geben Mergernif. Die Rapitane bon großen Barten und Dampfern, bie im Chicago-Fluß einlaufen, befchweren fich barüber, bag eine Ungahl Dampfbartaffen ben auße= ren Safen befahren, Die weber Lichter führen, noch bon einer ligenfirten Bemannung bebient find. Der Dampfer "Succeh" hätte vorgestern Abend, 300 Juf bon ber Mündung bes Fluffes entfernt, beinahe eine Naphta-Bartaffe in ben Grund gebohrt. In ber Bartaffe befanden fich bier Berfonen. In Tolebo wurde fürglich eine Bartaffe in ben Grund gebohrt, bei welcher Belegen= beit fieben Berfonen ertranten. Siefige Rapitane fürchten bier eine Wieber= holung bes Unfalles.

#### Bon der Sige übermaltigt.

Der 53jährige George Relleher Nr. 78 Allen Strafe wohnhaft, brach geftern, bon ber Sige übermannt, bor bem Gebäube Nr. 78 Allen Strafe gu= fammen. Er fand Aufnahme im County-Sospital, wo fein Zustand als besorgniferregend bezeichnet wird.

Der 66 Jahre alte John Swenson vurbe geftern Nachmittag in seiner Wohnung, 100 Nelfon Abe., bon einem Sigfchlage betroffen und that turge Beit barauf feinen letten Athemaug. Er hatte querft über wieberholte Schwindelanfalle geflagt, ploglich fturate er ohnmächtig gufammen, unb ehe ihm ärztliche hilfe gutheil werben tonnte, mar er eine Leiche.

#### Rurs und Ren.

\* Berr Chebb von ber Groghanbel-Abtheilung ber Firma Marfhall Fielb & Co. bezeichnet die Nachricht, bag bie Firma in Winnipeg einen Maerweltslaben eröffnen wolle, als burchaus un= begrünbet.

\* Die 71 Jahre alte Mary Schult wurbe geftern Abend unter ber Un= flage, in bem Laben 931 Milwautee Abe. fich bes Diebftahls foulbig ge= macht gu haben, verhaftet. Die Greis fin wohnt 58 Bismard Court.

\* Bei gunftigem Better finbet beute, bon 43 Uhr Nachmittags an, im Lincoln Bart ein großes öffentliches Ronzert statt, ausgeführt von der aus breigig bewährten Thomas-Mufitern betehenben Rapelle unter Leitung bes herrn Albert Ulrich. Bur Musführung gelangt bas nämliche Programm, bas icon bor awei Wochen angefünbigt war, aber wegen Regenwetters bas mals und auch am letten Sonntag

nicht burchgeführt werben tonnte. \* Mit Stühlen und Tellern wurden bie Gebeimpoligiften holmes und Gluptowsti geftern Abend im Saufe 798 Solt Abe. bon Ratie Grant unb ibrer Mutter beworfen, als fie Ratie auf Untrag ihres Baters megen ihres angeblich miffälligen Lebenswandels verhaften wollten. Die Folge war, baß nicht nur bas friegerische Fraulein, fonbern auch bie Frau Mama bie Beamten zu begleiten hatte.

Gigerls Troft. — Gigerl (welcher eine Bluthe am Rinn aufgetragt hat und hört, bag baraus Blutvergif tung werben tann): Ach was, ichnure ich ben hals feft gu, ba geht blog ber Ropf verloren, ohne ben geht's

#### Bericht der Arandiurg.

Meun Beschäftsleute von Late Diew unter schwerer Unflage.

Inegefammt 297 Untlagen erho: ben und 71 abgewiesen.

Klagen über das Berathungszimmer.

Die Großgeschworenen haben fich geftern Abend bertagt und bas Rriminal= gerichtsgebäube wird jest einen Monat lang ziemlich verwaist fein. Die Richter find aumeist in die Sommerferien ge= reift und ihnen find bie Staatsanwalte bis auf einen ober zwei gefolgt. Die Grofgeschworenen unterbreiteten

geftern Abend um 8 Uhr Richter Boll ihren Bericht und wurden bann mit anertennenben Worten für ihre Thatig= feit entlaffen. Mus bem Schlugbericht ergibt fich, bag bie Großgeschworenen 372 Fälle untersuchten, in 297 Antla= gen erhoben, in 71 folde für nicht ge= rechtfertigt hielten und 4 Falle an Die nächste Grandjury berwiesen. Lettere wird Mitte Ceptember gufammentreten.

Die Großgeschworenen machen nur eine Empfehlung und biefe betrifft, wie bereits berichtet, ihr Berathungsgim= mer. Diefes wird als ichlecht bentilirt und bon ichlechter Atuftit gefdilbert. Diefe Uebelftanbe liefen fich, laut Unficht ber Großgeschworenen, leicht befei=

tigen. Die "Bubel"=Unflagen bes Bauun= ternehmers Hanredby find abgewiesen worben und ber fogenannte Beichen-Stanbal im Stabtrath wird fomit begraben werben. Ginige ber Grogge= ichworenen ertlärten nach ihrer Entlaf= fung, bag bie Beschulbigungen bes Bauunternehmers Joseph Hanredby bezüglich ber Albermen Rung und Leininger, welch letteren je \$200 für bie Unnahme ber Orbinang angeboten worben fein follen, nicht genügten, um bie Erhebung bon Untlagen gu rechtferti= gen.

Der Bericht ber Großgeschworenen lautet folgenbermaßen:

"Die Jury wünscht befondere Aufmertfamteit auf bie ihr gugewiesenen Raume gu lenten, welche in zweifacher Beziehung ernfte Mängel aufweifen:

Erftens ift ber Luftzugang bes Bimmers fo ungenügend, bag bie Luft in berhältnigmäßig turger Beit schwer wird und bie Berathungen häufig ab= gebrochen werden muffen, bamit bie Geschworenen frifche Luft icopfen fonnen.

"3meitens ift bie Afuftit bes Ge= ichworenen=Zimmers eine berartige, baß bie Sprecher gezwungen werben, formlich zu schreien, bamit alle Beschworenen horen fonnen, mas bie Beugen ausfagen. Die Beugen muffen beständig mit Gefuchen beläftigt mer= ben, lauter gu fprechen, und eine unge= bührliche Unftrengung ift Seitens ber Beschworenen erforberlich, bamit fie überhaupt hören, mas bie Zeugen fa= gen. Diefer Mangel hat werthvollen Beitverluft gur Folge. Gerechtigfeit al= len Betheiligten gegenüber berlangt bringend bie Abstellung biefer Uebel= ftanbe, welche nach Unficht ber Groß= aefdworenen mit verhältnigmäßig ge= ringen Untoften erfolgen fann."

Noch geftern Nachmittag erhoben bie Grongeschworenen Unflagen gegen folgende Personen:

Thomas Charporia einer Obsthandlung an ber Ede bes Diberfen Boulevarb und ber Sheffielb Abe.; Simon Rovat, Clert in ber Blumenhandlung 102 Beft Str.; F. C. Rellar, Leihftallbefiger, 562 Lin= coln Abe.; Louis Bed, 1407 Diverfen Boulevarb: Babin R. Malcolm, 246 Roscoe Str.: D. M. Lawrence und George Morrifon, 562 Lincoln Abe.; R. S. Sinblen und Albert Ginfter.

Die icon in ben letten Tagen gemel= bet wurde, liegen gegen bie Angeklagten schwere Beschuldigungen bor, dahin= gehend, daß fie mit zwei fleinen Mabchen, Töchtern bon Frau John Lamb, Rr. 643 Cheffielb Abe., und Frau Jane Goobenough, Rr. 945 Diverfen Boulevarb, feit zwei Jahren ftrafbaren Umgang gehabt hatten. Durch eine gufällige Meugerung eines ber Mabchen tam bie Geschichte heraus. Bor Friedensrichter Mahonen fand in der Sache bereits Freitag eine Berbandlung ftatt, bie bamit endigte, bak ber Richter bie Angeklagten unter je \$2000 Bürgschaft stellte und ihren Prozeß auf ben 8. August anberaumte. Sobald biefes Berhor beendigt mar, legten Polizeihauptmann Schuettler und mehrere feiner Untergebenen bie Ungelegenheit ben Grofgeschworenen bor. Die Mabden begeichneten bie Ungeflagten als bie Thater und legten. wie auch die Eltern, Zeugnig bor ben Großgeschworenen ab. Lettere einig= ten sich ohne Weiteres auf bie Erhebung bon Untlagen.

#### Prügel fein Lohn.

Der 34 Jahre alte Albert Dole ge-

rielh geftern mit bem, Rr. 126 Dear= born Strafe wohnenden Schneiber Leo Friedman, angeblich wegen rudftanbi= gen Lohnes, in Streit und ber Schneis bermeifter foll Dole mit einem Bugel= eifen niebergeschlagen haben. Dole wurde nach bem County-Hofpital ge= bracht, wo feine Berletungen nicht als gefährlich bezeichnet murben und Friebmann wanberte, bes Angriffs und ber unorbentlichen Mufführung bezichtigt, ins Befängniß. Dole, welcher Rr. 155 Divifion Strafe wohnt, foll bem Boligiften F. M. Mulcaby ertlärt haben, er habe für Friedmann zwei Bochen lang gearbeitet, ber Schneibermeifter habe ihm aber bie Muszahlung feines Lohnes permeigert. Geftern habe er nungrieb= man aufgefucht unb nochmals ben fdulbigen Arbeitslohn berlangt. Statt ihm aber ben Lohn auszugahlen, habe Friedman ein Bügeleifen ergriffen und ihm bamit auf ben Ropf geschlagen. Mit Mübe sei es ihm gelungen, sich auf bie Straße au flüchten. Mus ben Bivilgerichten.

Die frauen mifchten fich in die Geschäfts.

MIS bor einigen Jahren bie Stebens: Turner Coal Company gegrünbet und beren Lagerhaus, Rr. 703 Weft 69. Strafe, eröffnet wurbe, maren bie Frauen ber Gefchäftstheilhaber 2B. D. Turner und 3. G. Stevens fo intime Freundinnen, bag bie beiben Rom= oagnons feinen Augenblid zögerten, ihre Lebensgefährtinnen auch zu Theil= haberinnen ihres Gefchäftes zu machen. Das Ginbernehmen gwifchen ben vier Mitgliebern ber Firma blieb fo lange ein freundschaftliches, als bie beiben Frauen "ein Berg und ein Ginn" maren. Raum war jedoch in berenffreund= schaftsbund ein ftarter Rig getommen, ba entftand auch Bant und Zwietracht zwischen ben beiben Mannern. Turner nahm fich, wie wenigftens Stevens geftern Nachmittag bor Richter Sanech behauptete, im Geschäfte mehr Rechte heraus, als ihm tontraftlich aufamen. und hörte nicht auf die Einwendungen, bie bon Stevens und Gattin bagegen erhoben wurden. Stebens warb flag= bar. Geftern erlangte er bon Richter hanech einen Ginhaltsbefehl, burch welchen fein Theilhaber Turner fo lange berhindert wirb, sich um die gefcaftliche Leitung ber Firma gu fümmern, bis bas jufunftige Berhalt= niß ber Theilhaber ju einander ge= richtlich festaestellt ift. Auf Antrag bon Salomon A. Le=

winfohn, einem Theilhaber ber "Glectro Sybro= = Static Co.", wurde geftern Nachmittag biese Firma, welche sich mit bem Bertrieb bon elettrifchen Gurteln und anderen medizinischen Apparaten befaßt hatte, angeblich aber ichon feit einem Monat ihren finangiellen Berpflichtungen nicht mehr nachtommen fann, als banterott ertlart. Bum Daffenverwalter wurde von Richter Sanech, mit Buftiminung ber Befchaftstheil= haber G. A Lewinfohn und 20m. 20. Walter, James Campbell ernannt.

Richter Sanech bewilligte geftern ben bon Charles S. Beers, einem Grund= befiger und Bürger in Geneba, 311. nachaefuchten Ginhaltsbefehl gegen bie Chicago, Milwautee & St. Paul Rail= road Co. Diefe Gifenbahngefellichaft läßt nämlich jest ihre Beleife auf ber Bloomingbale Abe., in ber Rabe ber n. 42. Abe., erhöhen. Dort befigt ber Rlager Grundeigenthum, auf welchem bie Gefellichaft angeblich, ohne um Beer's Erlaubniß nachgefucht zu haben, Baumaterial und Schutt aufgefahren, Bauhütten errichtet und Erbwälle aufge= worfen hat.

#### Bermegener Raubüberfall.

Der 15jährige George Martin wurde gestern im Gebäube Rr. 80 F.fih Abe. bon brei Banbiten um 5000 Bofitarten beraubt, die er für feine Arbeitgeber, die Firma Garner & Taylor, welche ihre Räumlichteiten im genannten Bebaube hat, erftanden hatte. Die Raubgesellen entfamen mit ihrer Beute, obgleich fie bon Augenzeugen bes Ueberfalls unb Poliziften berfolgt wurden. Martin gab ben mit ber Aufarbeitung bes Falles betrauten Detettibes gegenüber an, bag er eben im Begriffe war, ben Fahrstuhl au befteigen, als er von brei gutgefleiveten Mannern gepadt, in eine, neben bem Fahrstuhl befindliche Rammer gestoßen, niedergeschlagen und um bie beiben Padete beraubt murbe, melde bie Boftfarten enthielten. Er habe bie Räuber berfolgt, lettere feien aber enitommen. obaleich ihre Berfolgung bon Mugenzeu= gen bes Ueberfalls, Strafengangern und Polizisten aufgenommen wurde.

#### Die amerifanifden Ratholifen.

Etwa neunhundert Delegaten, bie fammtliche gum ameritanischen Ber= band fatholischer Bereine gehörenben einzelnen Organisationen bertreten, werben am nächsten Dienstag Nachmit= tag in der "Uffociation Sall", Nr. 153 La Salle Strafe, jum Ronvent gufams mentreten. Die Jahresverhandlungen bes Berbandes ("Umerican Feberation of Catholic Societies") werben boraussichtlich auch am Mittwoch und Don= nerstag weitergeführt. Des Borfiber-Umtes wird ber Berbandsprafibent I. B. Minahan, aus Columbus, Ohio, walten. Um nächsten Dienflag Bormittag finbet in ber Rathebrale "Bum heiligen Namen" Die feierliche Eröff= nung ber Konvention burch ein von Bifcof Mulboon zelebrirtes Bontifital= Umt ftatt; Dienftag Abend wirb, eben= falls in ber Rathebrale, eine große tatholische Maffenversammlung abgehals

#### Strafenbahn : Unfall.

Beim Berfuche, einen in Fahrt befindlichen Strafenbahnwagen ber Mabifon Strafen Linie an Desplaines Straße zu besteigen, glitt gestern Mr. 514 W. Abend Louis Wedlen, Superior Straße, aus, fiel und erlitt Schnittwunden, fowie innere Berlegungen. Er befindet fich in feiner Wohnung in ärztlicher Behandlung.

Joseph hemrig, Rr. 231 R. Artefian Abe., fiel geftern Abend an Balfteb Strafe bon einem Strakenhahn. wagen ber Ban Buren Straffen=Linie. Er erlitt schwere Berlehungen, und mußte mittels Ambulang nach Saufe geschafft werben.

\* Mus bem monatlichen Berichte ber Geheimpolizei geht herbor, bag im Monat Juli bon ihr 196 Berhaftungen borgenommen murben; 48 Berfonen wurden bem Kriminalgericht überwiefen, 29 gu berichiebenen Strafen, 2 gu Buchthaus und 9 gu County=Ge= fängniß verurtheilt. Es gelang ber Geheimpolizei, gestohlenes Gut im Werthe bon \$10,141.60 für bie Eigenthumer wieberguerlangen.

- Unnobel. - Parbenu: wie unnobel mein Freund, ber Rommergienrath Golbheimer ift! Der weiß, wie viele Bilber er in feiner Gallerie Entlaftet und wiederverhaftet.

Stewart will Gough und Grant unter der Unflage des Mordes vor den Richter

Die Gefdworenen, welche ber Ros roner zu bem Inqueft im Falle bon Frau Gligabeth Stewart ausgehoben hatte, fprachen geftern ben unter ber Antlage bes Morbes verhafteten Eb= ward Gough, fowie ben ber Beihilfe berbächtigten James Grant bon jeber Berantwortlichteit für ben Tob ber Frau frei, welche bekanntlich bor Bo= denfrift in ber Birthichaft bonD'Sara als Leiche borgefunden morben ift. Rach ber Unficht ber Geschworenen ift bie Frau an einem Unfall von atutem Altoholismus geftorben, und fie gaben ihren Wahrfpruch in biefem Ginne ab, gleichzeitig bie Freilaffung bon Gough und James empfehlenb. Die Beiben wurden benn auch auf freien Fuß ge= fest, follten fich aber ber Freiheit nicht lange erfreuen, benn fie wurben gleich barauf auf Grund eines bon bem Manne ihres angeblichen Opfers erwirften Saftbefehles wieber festgenom= men. Stewart beschulbigt Gough bes Morbes, Grant ber Beihilfe gu biefem Berbrechen. Die Polizei ift jest gu ber Unficht gelangt, bag Gough Frau Stewart um ihr Gelb und ihre Ringe erleichterte, als bie Frau am legten Sonntag gegen 10% Uhr Abends bor bem Obststand von John Dzella an ber Bells Strafen-Brude ftanb und bort einige Bananen faufte. Dzella fagte aus, bag fich bie Frau in Begleitung eines Mannes befunden habe, für welchen die Polizei Bough halt. Gie habe fich fehr fonberbar benommen, und ihm ein balbes Dollarftud, welches fie auf ihren Gintauf gurudbetommen follte, gum Mufheben gegeben, bis fie gurudtehren werbe. Mus ben bei bem Inqueft ge= machten Zeugenausfagen geht herbor, baß Frau Stewart zuerft um 9 Uhr Abends auf ber Norbfeite gefeben wurde, baß fie fich eine Stunde fpater nach ber Gubfeite begab und erft um 11 Uhr wieber nach ber Rorbfeite aus riidtehrte. Wo fie fich in ber 3mi= schenzeit aufgehalten hat, konnte nicht feftgeftellt werben.

#### Die englifde Buhne.

Dearborn. Die "Storts" fchei= nen hinsichtlich ihrer Zugtraft alle anberen Bühnenfiude berChicagoer Com= merspielzeit überflügeln gu wollen. Eff Bochen bereits wird bas Stud mit fteigenbem Befuch gegeben und mit jeber Borfiellung werben bie Leiftungen der Darfteller und Ganger beffer. Diefer Tage hat herr Frant Bufhworth bie Rolle bes "Benrico" übernommen, ber er in jeber Weise gerecht wirb. Berr Rufhworth gehörte als Belbentenor ber Mlice Rielfen Opera Co. und anberen gleich bebeutenben Gefellichaften an. Die "Storts" bleiben borläufig auf bem Spielplan und werben fpater bon Opie Reads neuem Stud "The Sartribers" abgelöft werben. Der Zag ber Erstaufführung liegt aber noch in wei-

ter Terne. Stubebater. 3m Stubebater murbe geftern Abend bie Spielzeit micber eröffnet. "Ring Dobo". fteht bon Neuem auf bem Programm und bereits rechnet man an ber Theatertaffe infolge ber vielen Bestellungen bon Gintritts= farten mit ausberfauften Baufern. Die gefällige Mufit in ber Operette bat bie Saftle Square Co. veranlaft, viele Lieber aus bem Wert in ihr Rongertpro-

gramm aufzunehmen. Great Northern. Der bes rühmte Zauberfünftler Herrmann wird in biefer Woche im Great Northern= Theater gaftiren. Gine tüchtige Trup= pe von Spezialiften, barunter bie Goolmans, unterftugt ihn und fomit geftaltet fich bie Borftellung ju einer recht mannigfaltigen. herrmann gehört gu ben Lieblingen bes Chicagoer Bubli= fums und bas "Great Rorthern" fann fomit biefe Boche auf vollbefeste Sau= fer rechnen, Rächfte Boche "Bidings

from Bud". "The Wigard of Da" Granb. gieht allabendlich große Schaaren Schauluftiger nach bem "Grand", Die Operette ift reich an luftigen Auftrit= ten, die Schauspieler find tüchtig in ihrem Fach, und bie Coubretten gewinnen fich burch ibren munteren Befang und ihr prachtiges Spiel alle Bergen, namentlich Unna Laughlin, wenn fie fingt: "I'm Juft a Simple Girl from the Prairie," welches bem älteren deutschen Theaterpublitum als "3ch bin nur ein einfaches Dabchen bom Lande" nicht unbefannt fein burfte. Ein Besuch ber Borftellung burfte sich

lohnen. Somarbs. In biefem beliebten Theater an ber Lincoln Abe. wird in biefer Boche Dalps an aufregenben Auftritten fo reiches und in ber Sanb= lung spannendes Stud "Unber ihe Bas Light" gegeben werben. Für basfelbe ift eine bollig neue Musftattung besorgt worben, und naturgetreu wer= den die berühmte Werft-Szene und der Auftritt auf ber Gifenbahn - in dem Laura Courtland aus ihrem Gefangniß, bem Warterhauschen, herausa bricht und ben an die Schienen ges fesselten helben bes Stüdes, gerabe ehe ihn die Lokomotive erreicht, mit einer Art befreit - bargeftellt werben. Gin Bug in voller Große raffelt über bie Buhne. Rächfte Boche: "Don Caefar de Bazan."

#### Berdächtiger Todesfall.

Die Polizei hat eine Unterfuchung eingeleitet betreffs bes Tobes bon James G. Clart, von Little Rod, Art., ber geftern Morgen bewußtlos auf eis ner Bant im Lincoln Bart aufgefunben murbe und fpater im Alexianers Sofpital ftarb, ohne bas Bewußtfein wiebererlangt gu haben. Die Mergte im Sofpital behaupten, bag er an ben Folgen von Gift ftarb. Da er gut getleibet war, aber weber Gelb noch Berthfachen bei fich hatte, befürchtet bie Boligei, bag er möglicherweife zweds Raubes vergiftet murbe. Der Roroner wirb beute

#### Wilkommen im Arünen!

Zahlreiche deutsche Vereine veranstalten beute frohe feste.

Man glaubi diesmal an die Gunft des Bettergottes.

Deutsche Geselligfeit und deutsche Gemuth lichfeit werden fich heute machtig bethätigen; polisthumliche Unterhaltungen nach abwechslungsreichen Programmen in rei-

Durch bas Regenmetter am legten Sonn: tag fah sich das geftomite bes Pfalger Bereins veraniaft, das von ihm forg-lich vorbereitete Boltsfest auf den heutigen Tog gu berichieben. Daffelbe wirb nach bem nämlichen großartigen Brogramm in Ertels Grove, Alfhland Mbe. und Abbifon Etr. ftattfinden und borausfichtlich einen alangenden Berlauf nehmen. Alle borher gelöften Gintrittstarten haben heute Gil= ligfeit. Das Geft wird für Alt und Jung eine Bulle und Fulle bon toftlichen Benuffen bringen, benn ber aus erfahrenen Mitgliebern bestehenbe Anordnungs-Ausfong hat Die Borbereitungen bestens getrof= fen. Gang besonbers ermähnenswerth ift Die naturgetreue Wiedergabe bes in ber Beis und breit betannten Dertmer Worichtmarttes mit allerlei bagu Gehörigem: Gefang, Boltsipielen und fonftigen Beluftigungen, wie fie in ber Bfalg gur Er= heiterung bes fommerlichen Boltslebens bie= nen. Auch ein großes Preistegeln für ber= ren und Damen finbet ftatt, mogu werthvolle Breise gestiftet find. Bu bemerten ift ferner, bag herr Georg Schufter, ber herbergsvater ber Pfalzer, einen beimischen Tropfen verfcantt, ben er befonbers gu biefem Teft im= portirt hat und für beffen Reinheit er haftet. Wer fich alfo nach echt froh= licher Pfalzer = Weife amufiren will, ber ber faume nicht, biefem Feste beiguwohnen. Der Gintritt toftet 25 Cents. Der Festplat ift leicht gu erreichen. Alle Lincoln Ave.= Cars transferiren bis gum Grove für 5 Cts.

Seute, Rachmittags und wends, halt bie Gefellichaft ber heutiden Obb Tellows, bie im Gangen 23 Logen umfaßt, ein großes Commerfeft im Rord-Chicago: Schitgenpart gum Beften ihrer beiden Bohlbhatigfeitsanftalten ab. Das Altenheim befindet fich in Mattoon und bas Bai= senhaus in Lincoln, All. Ein aus Mitalie= bern ber betheiligten logen gufammengefettes Romite hat die Borbereitungen für Diefes Geft, welches einen echt beutich=bolfsthum!!= chen Charafter annehmen foll, mit großer Sorgfalt getroffen. Das betreffende Romite besteht aus ben herren Robert birich, Brafibent; John G. Bleffing, Borfigender; F. W. Tegimeher, ftellvertretenber Bornger; G. 3. S. Chlers, Sefretar; Senry Braumoeller, Schahmeister; Rarl Simon, Guftab A. Beticher, Paul Mertel, henry Jüngling, John Hoat, Albert Streibel, Karl hill, Jatob Bachom und ben Damen Bertha Liebig, 3u-lia Beber, Ratharina Sofer und Glifabeth Götter. Bergnugungen für Alt und Jung find in reicher Mus:vahl borbereitet und auch fonft ift nichts unterlaffen, was gum Erfolg bes Geites beitragen fann. Der Damenberein Gbelmeiß

berauftaltet beute im Gureta Part, Irbing Part Blob. u. Bernard Str., fein viertes großes Birnit, für weiches von einem aus in folden Sachen wohlerfahrenen Mitglie-bern bestehenben Romite bie nöthigen Berbereitungen getroffen murben. Ruche und Bein: nebft Bierausichant werben fich als wehlbestellt erweifen; auch an Fruchteis, gudernen Bederbiffen und feinen Badwaa: ren, an Raffec und Ruchen, wird es nicht feblen, und gang besonders mar bas Arran= gementatomite auch barauf bebacht, für flotte angmufit gu forgen. Dag nicht nur bon ben Mitgliedern, fonbern auch bon beren aahl: reichen Freunden und Befannten bem Fefi gebracht wirb, ift bei ber Beliebtheit bes Damenvereins "Gbelweiß" wohl nicht anbers au erwarten. Anfang 12 Uhr Mittags. Der Gintritt toftet 15 Cents.

veranftalten bie brei Militar= Subjeite, nämlich "Berein benticher Baffen: genoffen, bon Chicago", "Artegerberein Town Lale" und ber "Bers Lale" und ber "Bers Denticher Beteranen Chicago" ein Sommernachtsfest porbergebenber Militarparabe im Stonn Island Abenne. Das Saupttomite. beftebend aus Rameraben ber brei Bereine, hat Alles gethan, um bas Weft gu einem erfeierten voriges Jahr in bemfelben Bart ein ihr erfolgreich berlaufenes Geft, und hoifen, bak fich ihre Freunde heute ebenfo Wür Regeln und Spiele affer Art ift geforet, und es find erfteres fünf Preise ausgeseht worben. 1im 1 Ubr findet Die Aufftellung ber Barabe ftatt, mit bem rechten Glügel an ber 64. Str. und Stonen Island Abenue - Rerein beuticher Baffengenoffen bon Chicago, mit ber Raiferfahne auf bem rechten Flügel; erein Deutscher Beteranen von Chicago; Kriegerverein Town of Late. Abmarich ber Parade um 1 Uhr 15 Min. unter dem Rom= mando des Rameraden Bermann Jacobus. Mitglieder ber bret Bereine, welche Die Ba= rabe mitmaden, haben freien Gintritt gegen Borgeigung ihres Bereinsabzeichens.

In Clopbs Grove, Rr. 2217 R. Clart Str., veranstalten heute die hiefigen Logen bes Orbens ber Bermanns: f b h n e ein großes Bilnit und Sommer-nachtsfeft, für welches bie umfaffenbften Vorbereitungen getroffen murben. anderen Bergnugungen ber mannigfachften Mrt fteht auch ein großes Preistegeln auf rem Programm, für welches nicht meniger alt fecht werthvolle Preise ausgeseht worden find. Das havptfomite, welches mit ben Borbereitungen für bas Teft betraut worben ift, fest fid; wie folgt gufammen: Borfiger, Reinholb Maurer; Cefretar, Ostar Janber; Schatzieister, Christian Muth; F. Lindes mann, 2m. Ed, Paul Rorsbach, F. Maak, C. Somburg, John Rrliger, S. Fielbfe, Andreas Rremer, 2B. 2B. Lichtner. Schon Die Ramen Diefer Berren burgen bafür, bag Alles geichehen ift, um ben Bejus dern, die fich zweifellos in hellen Schaaren einftellen werben, einen bergnligten Tag ju

Ju Schmidts Grove, in Bowmanbille, ge fich heute die Mitglieder bes ofer und Borarlberger Bereins mit ihren Freunden und Befann: ten ein Stellbichein. Dafür, bak fich Mille bort bortrefflich amufiren tonnen, hat bas aus ben herren Leo Bult, Borfitender: Da miel Eiterer, Selretär; Alois Bregrenzer, Schameifter; Leonhard Schrang und Jojef Schang bestehende Festlomite Alles gethan, was nur in seinen Kraften ftanb, und wird es auch heute auf bem Festplat felbft nicht an emfiger Rurforge len laffen. Die maderen Throler und Borarl. berger wollen ein echt heimathliches Reft begeben und auch folden Gaften, Die nicht engere Bandsleute find, frohe Stunden bereiten. nietitsfarten 25 Cents; Dame in herren becieltung frei. Dan nehme CouthportAbe.s coin tibe : ober Larrobee Str. Cars bis Brightweed Abe. und bann ble Botomans

ville Car bis jum Grabe.
Die "International Affortastion of Machinitalster heute einen Andfug nach bem Joz Kriver Groce, weische einen Andfug nach bem Joz Kriver Groce, weisch ein großes Kifnit abgehalten wird, das ungweifelbatt für zohn Thelinehe ner febr genuthringend verlaufen wird. Jum bestrat fahrende Liege verlassen ben Morthwestern - Bahnhof an 2Bells Strafe um 8:20, 9:20, 10 und 11 Uhr Wormittags umd 230, 930, 10 und 11 Uhr Cornittags und um 1:30 Kachmittags; sie halten sowohl auf der Hinfahrt an den Starionen Absbarn Jumetion, Maplewood, Asbadzie und Irving Perf an. Wien Theilnehmern an diesen Ausling keht nicht nur eine frode Hahrt dine ber sock fahrt durch eine ber schaften Gegenden in der Nähe der Stadt, sondern auch mancherlei Frende und Vergnügen auf dem Festplage in Auslicht. In dem schön gelegenen, schattigen Eim Tree Grobe in Dunning halt heute die "Reiv Light Societh" ihr fünftes jährliches Sommersest ab, für wel-ches die umfassendften Borbereitungen getroffen wurden, bamit fich bort alt und Jung, Mannlein und Weiblein, auf's Befte gend, Rnaben und Madden, sollen babei nicht zu turz tommen. 50 hübsche Preise sind für die verschiedenen Wettspiele ausges fest, Die bon erfahrenen Arrangeuren gelei Un Gelegenheit ju Spiel und Tang wird es eben fo wenig fehlen, wie an Erintbarem und schmadhaften Speifen gur Labung bes inneren Menichen. Der Teft: usichuß, beffen Mitglieder feit Bochen wie bie Bienen gearbeitet haben, hat für Alles porgeforgt. Der Berein, welcher nahezu 200 Mitglieder gablt, verfolgt nicht nur gesellige, ondern auch wohlthätige Zwede. Zu den letzeren gehören Unterstützung bei Krankheits= fällen, wie auch die Ausgahlung von Sterbegelbern an die Wittmen und Baisen von Mitgliedern, die bom Tobe abgerufen mur-- Der Bifnit-Blat ift fehr geräumig, von gahlreichen großen Schattenbaumen be-ftanden und in ber Rahe ber öffentlichen Unftalten in Dunning gelegen.

Seute wird ben ganzen Tag über und auch Abends im Santa Fe-Part frohes Leben herrschen. Hält doch alsdann dort E. Seipp's Kranken-unterstützungsverein sein dies diese riges Bifnit ab. Der Spezialgug, welcher nach bem Feftplat führt, verläßt ben Bahn= hof, an Bolt und Dearborn Str., um 10 Uhr Bormittags. Für Unterhaltung Urt und auch für Speise und Trant ift gur Benüge borgeforgt.

Auch ber Rranten = Unterft ü ungsverein ber Angestellten oon Beter Schonhofens Braue: re i begeht heute im Sain bes beutschen 211= nheims fein jahrliches Commerfeft in ber befannten frohen Beife. Roch immer zeich= neten fich bie Refte biefes Bereins burch einen glänzenden Berlauf aus und für das heute ftattfindende murben Die Borbereitungen beonders forglich getroffen. Die Bejucher ha= ben beshalb eine Reihe genufreicher Stunden ju erwarten, an die fie noch lange mit Greuben gurudbenten merben.

Der Gemijchte Chorbes "Unabe hängigen Orbens ber Chre" har eine Sangerfahrt nach ber prachtvoll gelege: nen Miffiffippi = Stadt Dubuque in Jowa Der Gifenbahngug verläßt ben Chicago Great Beftern=Bahnhof, Ede Fifth Avenue und Harrison Str., am nächsten Dienstag, puntt 11 Uhr Abends, bie Rudfahrt bon Dubuque findet am Mittwoch, ben 6. August, Abends 11 Uhr 30 Min., ftatt. Dem Romite ift es gelungen, äußerft gunftige Bedingungen von der Gijenbahn gu erlangen; es toftet die Rundfahrt nur \$2.00 pro Berion. Deshalb follte Niemand, ber inmitten biefer luftigen Cangerichaar frobe Stunden verleben will, verfaumen, fich an iefem Ausflug ju betheiligen, icon weil fich eine fo außerorbentliche billige Gelegen= heit nicht wieder barbieten burfte. Wegen Fahrtarten wende man fich ichriftlich ober jonlich an bie herren Emil 2B. Galle, 21 Lincoln Abe.: Louis B. S. Reebe, 663 Sebgmid Str.; Rudolph Schweiger, 301 Subjon Ave., und A. Engel, 254 E. Rorth

Die Beamten = Einfilhrung, verbunden mit Ball, welche bie Deutiche Gilbe Giniateit No. 4 am nächften Samftag Scheers Salle, 293 Clybourn Abe., Gde Girarb Str., veranstaltet, verspricht einen glangenden Berlauf zu nehmen. Für gute Unterhaltung ift geforgt. Gilbenmitglieber und beren Freunde haben freien Gintritt. "Unf ju ben Schweigern!" ift bie Barole

für bas am nächsten Sonntag vom Schweizer Rlubund Schweizer Enrnberein gemeinschaftlich zu beransftaltende Sommerfest. Der schattige u. bestens eingerichtete "Elm Tree Grove" in Dunning wurde auch dieses Jahr zum Festplat auser= Gute Mufit, geliefert von B. Frns Orchefter, wird bie Tangluftigen begeiftern und in ber Tanghalle in Bewegung erhalten Werthvolle Preife, barunter auch mehrere in Baar, werden bie Regler jum friedlichen Bettfireit auf ber Regelbahn aufmuntern; auch für allerlei Spiele, und zwar für Groß und Klein, find hübiche Preise ausgesetzt. Der "Schweizer Klub = Sängerbund" wird frühliche Weisen erschallen laffen, und Rohnion'iche Afrobatentruppe Des Schmeis ger = Turnvereins wird ben Bejuchern ihre neneften Runftftude borführen. Für gute Getrante, Bigarren, für einen ichmadhaften ambig u. f. w. wird bas Romite beftens orge tragen. Alfo auf gu ben Schweizern bie ihre Gefte bei Sonnenichein und flarem Simmel feiern!

Der allen Defterreichern und Deutschen i Chicago burch feine gelungenen Festlichtei: ten beftens befannte Berein "Stod im Gijen" veranftaltet am nächften Sonn= tag in Soerdts Grove, Ede Belmont, Be-ftern und Cipbourn Abe., fein jährliches Bitnit und Commernamtsfeft, berbunben mit Breistegeln und Rolfsbeluftigungen al: ler Art. Das Gefttomite bat bereits in um: faffenbfter Weife vorgearbeitet. nach Allem, was Diefer Berein bereits auf gefelligem Be: biete geleiftet hat, liegt es flar auf ber Sand, bak fich bie Gafte auch bei biefem Commer fo recht nach Bergensluft amufiren men ben und bag baffelbe einen glangenben Berlauf nehmen wird. Deshalb ift es allen Freunden und Gonnern Diefes Bereins nur ngurathen, fich ju biefer Feftlichteit eingu= finden, Gintrittstarten toften im Morberfout für herr und Dame, an ber Raffe 25 Cits. Die Berfon.

"Förderung beutschgeselligen Lebens" ift befanntlich die Losung, die auch die beliebte bus nelda = Loge Ro. 1 von ben D. D. S. = Ed we ftern auf ihre Bereins= fahne geichrieben hat. Diefer Lojung ent= fprechend, wird bie Loge am nachsten Sonne tag in Chas. Beders Grobe ein großes Bifnit und' Sommernachtsfest abhalten. Ilm jum Geftplag gu gelangen, nehme mon bie De= tropolitan = Sochbahn bis gur 48. Str., bann ble LaGrange Car bis jur 28. 22. Str. in Riberfide, mo Beders Grobe gelegen Das aus ben Damen Ratharina Dun= ter, Pranbentin; Louise Frengen, Sefretarin; 3ba Start, Schahmeifterin; &. Reinhuber, Amalie Figner. Angufta Duiste, Emma Bolg und Louije Cafeda bestehenbe Teft= fomite hat alle Anordnungen getroffen, bas mit es bei bem Feft urvergnugt jugehe und alle Thetinchmer, felbft bie anspruchbollften, gufriebengestellt werben. Anfang: 11 Uhr Bormittags; Gintritt 25 Cents. — Die furgich vorgenommene Beamtenwahl von ber Thusnelba-Loge Ro. 1 hatte folgendes Res fultar: Ex-Profibentin, Babette Ridel: Brafibentir, Rathorine Dunter; Bige=Brafibent: in, Enma Col3; prot. Sefretarin, Linda Schmidt; Finaug-Sefr., Jasua Koch; Schapmeisterin, 3da Start; Führerin, Minna Rauberborn: Mitglied Des Bermaltungs: rathet, Minna Bahl; innere Bache, Bertha Bolbe: angere Bache, Aaroline Stapp; Raplanin, Chriftine Convig. Die Rersammlungen ber Loge finden am 1. und 3. Mittwoch jebes Monats in Ruhls Salle, 541 Blue 38:

land Abe., ftatt. Das fiebente große Bifnit bes Chicago Baiern = Frauenbereins, welches nachften Sonntag, ben 10. bs., in Bollmars Grove, Bowmanville, ftattfindet, berfpricht eines ber iconften Commerfeste gu merben, welches bie lebensluftigen Baierinnen je verauftaltet haben. Das aus erfahrenen Mitgliebern bestehende Arrangementstomite Berein geforgt, dog biefes Geft bem Berein gur Chre gereichen, und allen Theils nehmern, Jung wie Alt, toftliche Genuffe in bulle und felle bringen wird. Gang besons bers fei auf bas große Preistegeln hingewies fen, für nelches fehr werthvolle Preife, und amar für Derren und Damen, gestiftet find. Wer fich alfo nach echt baierijder weise amfliren will, ber verfdume nicht, biefem

ichbnen Jefte beiguwohnen. Die fammtlichen Mitglieber ber Ber: Die sammilichen Mitiglieder der Bereinigten Logen des Orbens "Mutual Protection" geben sich mit ihren gablreichen Freunden und Befannten am nöchten Sonntag im Nord Chicago-Schüben-vark ein Stellbicheln, um wieder einmal so vecht von Derzen froh und vergnügt zu sein. Preistegeln, Wetts, Laufs und Bewegungs-

fpiele, eine Rinberparabe und anbere Geft: nummern ftehen auf bem langen, abwechies lungsreichen Programm, beffen Durchführung, weil gründlich vorbereitet, wie am Schnürchen bor fich gehen wird. Alfo, auf, am nächsten Sonntag, und nicht gesaumt, sich an diesem schonen geste zu betheiligen! Richt vergessen sei, zu erwähnen, daß die Brücke an Western Abe. am nächsten Sonn= tag für Fuhrwerke und Fußganger geöffnet fein wird, fodag Befucher auch von ber Westfeite aus ben Feftplag bequem erreichen ton=

Das diesjährige Fest ber alten Ansiedler ("Old Settlers' Picnic") sindet am 11. August in Masons Park (früher Sunnnfibe Bart) unter Leitung ber Chi: cago-Turngeminde ftatt. Das Programm lautet wie folgt: Das Festsomite verläßt um 12 Uhr das Hauptquartier, Die Turnhalle ber Nordscite, und begibt fich mittels Stra-Benbahn gum Festplat. Bon 1 Uhr an lie= gen die Gedächtnigbucher offen gur Gintra= gung aller bor bem Jahre 1880 nach Chicago gefommenen und feitdem hier ununterbrochen wohnhaften alten Ansiedler und Ansiedlerin-nen, welche zur Zeit ihrer Niederlassung in Chicago das 20. Jahr überschritten hatten. Die so Eingeschriebenen erhalten ein seidenes Abgeichen mit ber Jahresgahl ihrer Unfied-lung. Um 4 Uhr wird herr Emil Bochfter Die Weftrebe halten. 211s bauernbe, werth Erinnerungszeichen an biefem Geftiag werden folgende Preife, bestehend in golde: ausgegeben 1) Dem alteften beutichen Unfiedler Chicagos; 2) der ältesten beutschen Ansiedlerin; 3) dem ältesten (nicht beutsch redenden) Anfiedler; 4) der älteften (nicht deutsch redenden) Unfiedlerin: 5) bem alten Unfiedler, welche am längsten in Chicago in ein und bemiel: ben Geschäfte thatig mar und noch in deffen Dienften fteht; 6) berjenigen Unfiedlerin, welche am langften in Chicago in einer und berfelben Familie als Dienftbote thatig war und fich noch in berfelben Stellung befindet: 7) bemjenigen beutsch-ameritanischen Unfied-ler-Chepaar, beffen Alter zusammengerechnet bie größte Bahl ergibt; 8) bemjenigen nicht beutid rebenden Unfiedler-Chepaar, beffen Allter zusammengerechnet die größte Zahl ergiebt. 9) Um 5 Uhr wird der Preistanz Alten ausgeführt, bei welchem Diejenigen mei Baare, beren Alter - bas bes Tangers nub bas der Tänzerin jufammengenommen - bas bochfte ift, burch filberne Rebaillen und Blumenftrauße ausgezeichnet werden. (R. B. - Bon ben Breifen find Diejenigen ausgeschlossen, welche schon einmal für das gleiche Berdienst eine Medaille erhalten has ben.) — Bahrend bes gangen Feftes Zang: mufit, ausgeführt von einer ausgezeichneten Für bie lieben Alten ift ein bes sonderer Tangboden reservirt; bort spieten die beften ber älteften beutichen Mufiter Chicagos Die beliebteften alten Reigen auf. bem wird ein speziell bagu ernanntes Komite eine gange Reihe von Bergnügungs-Wettund Boltsbeluftigungen aller Urt in Um Abend glangende Beluch= Szene fegen. tung bes Gartens und alles, was gu einem Sommernachtsfeft und würdigem Schluß

eines Boltsfeftes gehört. Der Ifabetla = Frauenberein labet alle feine gahlreichen Freunde, Be-tannte, und zwar Damen und herren, felbft Die liebe Jugend nicht zu bergeffen, gu bem nennten jährlichen Pifnit ein, bas biefer burch den glangenden Berlauf feiner Festlich biefer feiten rühmlichft befannte Berein am Sonns tag, ben 17. Auguft in Reifigs Grove, Rivers fibe, abhalt. Gin umfangreiches Geftpro= gramm wird bort gur Durchführung fom: men. Reifigs Sain bilbet an warmen Commertagen einen schattigen, fuhlen Aufs enthaltsort und wird baher bon fröhlichen Menichen gerne aufgesucht. Man benügt am Beften gur Fahrt borthin die Metropolitan: Sochhahu bis Weft 48. Abe. ober Die Weft 12. Str. Cars bis 52. Abe. und fahrt bann mittels ber La GrangeStrafenbahn birett bis vor ben Festplat. Gintritt 25 Cents. Bei ungunftigem Wetter wird bas Fest auf Montag. ben 18. Auguft, verichoben.

Der Mitbeutiche Unterft. = Ber in wird am Conntag, ben 17. Auguft, in Schmehls Grove, 741 Armitage Ave., Ede bon California Abe., ein großes Sommer-nachtsfest und Pifnit voranstalten. Die Bor-bereitungen werben mit großer Sorgfalt geberettungen werden mit großer Sorgialt ges troffen. An Unterhaltungen aller urt und somit an Bergnügen für jeden Festbesucher wird taum Mangel sein. Da die ganze Lei-tung des Festes in bewährten händen liegt feitens bes Wettergottes wohl taum eine Trübung ber Feftfreuben gu er= warten fteht, jo fteht ein glangender Erfolg bes Teftes mit Bestimmtheit zu erwarten. Uhr Mittags; Gint 95 Conts Die Berfon.

Der Seifen = Darmftabter = 11 n= erftügungsberein ber Subfeite wird am Conntag, ben 17. Auguft, Worlds Fair Grove, 67. Straße und Stond Island Ave., sein sechstes jährliches Bolls-sest abhalten. Das Festsomite gibt sich die größte Dinhe ben Befuchern mahrhaft bergnügte Stunden ju verschaffen. Gin Preis: fegeln wird abgehalten und Unterhaltungen aller Urt für Alt und Jung ftehen auf bem Programm. Alle Landsleute und alle Freun. be des Bereins follten fich mit ihren Angehös rigen und Bekannten auf dem Festplat ein= inben. Derfelbe ift befanntlich mittels ber Bubfeite-Bochbahn, ber eleftrifden Linie an 63. Str., und auch auf andere weise bequem gu erreichen.

Die Bereinigten Sanger bon welche bekanntlich bie feftette Chicago, Stüte des Rordweftlichen Cangerbundes bils ben, gu beffen Prafibenten mahrend bes ber= floffenen Sangerfeftes in Beoria wiederum Serr Charles Richter von Chicago ermahlt wurde - hatten beabfichtigt, hier bor ihrer Abreife nach der Feststadt ein Boltsfest gu arrangiren. Daffelbe fonnte jeboch bamals des anhaltenden Regens wegen nicht abge halten werben, wird nun aber beftimmt am Sonntag, ben 17. Auguft, in bem neuen, prächtig eingerichteten Brand's Part, an I ton, nahe Lelmont Abe., ftattfinden. Gelbit: perftanblich merben fich babei Die Bereine im Maffenchor und in Gingel-Bortragen gören laffen, im Uebrigen foll bie gange Beran ftaltung ben Charafter eines echten beutschen Commerfestes haben. Für Die Tangluftiger wird auf bem großen Tangplage eine Mufit tapelle Die luftigften Meisen aufspielen, ein großes Preistegeln und piele aller Art merben arrangirt werden, fodaß ein cefuch bes Partes mit diefer flotten Sangerichaar als Gaftgeber am 17. August wohl Riemand gu bereuen haben bürfte.

Dem Lotalberbande, beffen Brafibent Ber Urthur Josetti ift, geboren Die folgenden Gefangbereine an:

"Rothmanner Lieberfrang", "Barugar Liebertafel", "Barugari Gangerbund", "Um: phion", "Groß Bart Lieberfrang", "Concor: bia", "Beftseite Sangerfrang", "Fibelia" "Late Biem Männerchor", "Körner Männer: chor", "Soziale Liebertafel", "Nord End: Dlannerchor", "Ubt Mannerchor", "Schubert Mannerchor" und "Richard Bagner Manner= Der Gintritt murbe auf 25 Cts. Die Berfon feftgefest.

Das Festipiel für das 25. Cannftat: ter Bolts fest, bon dem ichwäbiichen Dichterheroen Schiller gedichtet, von Schmasben und Schwäbinnen in ben malerifchen Trachten bes Schwabenlandes aufgeführt, wird besonders Diejenigen ansprechen, Die im Strudel des hiefigen geschäftigen Lebens noch nicht bie Sitten und Gebrauche ber theuren Beimath bergeffen haben. Die ichon-fie Gelegenheit, fich im Beifte in Die Beimath gurud ju berjegen, wird bargeboten, wenn aus Schiffers "Lied bon ber Glode" Sjenen wie die Taufe, Banderichaft, Sochzeit, Ern tefreude, als lebende Bilber an ben Befus dern borübergieben. Denn es ift bie Ab-ficht und bas Beftreben ber Beranftalter, ech: res ichmabifches Boltsleben vorzuführen unb gu biefem Bwed Schillers herrliches Bied bon Menichenforgen und Menichenfreuben, bor Erwerben und Berlieren, burch Bilber aus bem ichwöbifchen Bolfsleben ju illuftriren. Da ber 1. September biefes Jahres in febr allgemeiner Beife als Fefttag gefelert

au werben berfpricht, fo hat ber Berbant

ber Beteranen ber beutiden

At rm e e, welcher alljährlich bes Sebant meiftens in engerem Rreife, gebentt,

ichlossen, wieder einmal ein gemuthliches, echt beutsches Bollssest zu arrangiren. Der beutsche Krieger = Berein von Chicago, ber bei Weitem alteste und ftartste ber biefigen beutichen Difitar : Bereine, wirb mit ben Beteranen gemeinschaftliche Sache machen. Das gemeinichaftliche Romite ber beiben wohlbekannten Bereinigungen hat nun für Montag, ben 1. September, Sperbts Grobe, an Belmont, Clybourn und Beftern Abe. gelegen, gemiethet. Dort foll bas Geft ftatt= Es liegt nicht in der Abficht, Frier einen besonders militariichen Charat: ter gu geben, fondern einen echt bolfsthumliio mird von Geftreben. Baraben und gang abgesehen, bagegen foll für bie manniafaltiafte Unterhaltung beftens Sorge getragen werden, und jur Theilnahme find nicht blos alle übrigen beutschen Militar= und landsmannschaftlichen Bereine eingela-ben, jondern alle Deutschen, die fich gern daran erinnern, bag es burch die am 1. Cep= tember 1870 ergielten Erfolge ermöglicht purde, endlich die Ginigfeit der deutichen Stamme berbeiguführen.

Das für ben letten Sonntag in Schutts Part, 22. und Desplaines Str., vorbereitete Pitnit ber John G. Pott = Loge, Ro.
561 J. C. O. F., mußte wegen ungünstigen Wetters auf Sonntag, den 7. Sept., verlegt werden. Alle früher gelösten Eintrittskarten haben alsbann Giltigfeit.

Der ftrebfame Turnberein "Einigteit veranstaltet am Sonntag, ben 24. August, in Abolf Ragis Grove ein Schülerfest und Bifnit, wobei es, wie ftets bei ben bon Die fem Berein gegebenen Festlichfeiten, luftig und vergnügt jugehen wird. Das Komite ift cifrig bei der Arbeit, um fowohl für Erwachiene, wie auch für Rinder, allerlei Spiele vorzubereiten. Der Blag ift ichon gelegen und fann leicht mit ber Strafenbahn er-reicht werden. Den Freunden bon "Gut 80013" foll ebenfalls Gelegenheit geboten recht oft "alle Reune" ju schieben und damit hubiche Preise gu geminnen.

#### Gifolarcides Weft.

Trokbem ber Simmel letten Connerftag. Bormittags, feine Echleufen einige Stunden offen hielt und es wie aus Rannen berab verlief bas am Rachmittag und Abend bom Damen = Rah= und Silfsber : ein be & Deutschen Sofpitals bei erträglichem Better, in Erti's Grove abgehaltene Bifnit zu allgemeiner Bufrieben= beit. Schon zeitig am nachmittag fanden fich Gafte in großer Zaht ein und ber schmu-de Garten war bald von einer Menge frohlicher Menichen gefüllt. Gine Mufittapelle fpielte gur Unterhaltung ber Gafte auf, und auch in anderer Begiehung fehlte es nicht an Unterhaltung. Um Abend erichien ber Mannergefangverein "Fibelia" auf der Bildflache und erfreute burch feine Bortrage Ohr und berg. Alles in Allem genommen, war ber Erfolg bes Feftes ein glangenber. Befonderer Dant gebührt den Damen bes Arrangements: Romites, Die fich in unermublicher Weise bestrebten, es auf bem Blage einem jeden Besucher recht und angenehm gu machen, fowie auch allen Denen, bis burd Gaben und Beichente jum Erfolge bes Reftes beigetragen haben. Der Reinertrag gu Gunften des Deutschen Sofpitals ift ein nicht unbeträchtlicher.

#### Boteldieb abgefaßt.

Nicholas Moran, welcher ber geries benfte Hotelbieb bes Landes fein foll, wurde gestern bon bem Geheimpoligi= ften Hanley an ber 16. und State Str. abgefaßt und eingelocht.

\* Un Wentworth Abenue und 29. Strafe wurde geftern Abend Frau M. Leph, 2900 Armour Abenue, bon ei= nem farbigen Strafenrauber angefal= len und um ben werthvollen Ueberwurf beraubt, welchen fie trug. Frau Levh war gerabe bon einem Strafenbahn= wagen abgestiegen und wollte sich nach ihrer Wohnung begeben, als ber Ban= bit ihr gegenübertrat.

\* Un ber Franklin und Mabison Strafe nahm heute Morgen ber Boli= gift Marih zwei verbächtige Rerle feft, welche er aus einer Gaffe fchleichen fah. Die Burichen ergriffen die Flucht, und erft nachdem Marih mehrere Schüffe auf sie abgegeben hatte, füg= ten fie fich in ihr Schidfal. Die Berhafteten nennen fich James Relly und Michael Rhan und behaupten, Nr. 180 M. Clart Strafe wohnhaft gu fein.

\* Unbrem Manfe, an Unn Strafe und Afhland Abe. wohnhaft, fturate bon einem in Bewegung befindlichen Stragenbahnwagen ber Salfteb Str. Linie. Er wurde nach bem St. Marh's hofpital überführt, wo man feinen Buftand für bebentlich halt. Der Strafenbahnwagen war überfüllt, unb Mapfe tonnte feinen Gig finden. Er flammerte fich an eine Seite bes Da= gens an, berlor aber burch einen plok: lichen unerwarteten Stoß feinen Salt und fturgte ab.

#### Bafeball-Radridten. .. 2Imerican Legaue.

Chicago, 2. August. Die Chicagoer "White Sor") fiegten beute im erften Spiel über bie Baltimorer mit 8 gu 2, und im zweiten Spiel mit 5 gu 2.

Cleveland, 2. Aug. Die Clevelanber wurden heute bon ben Boftoner Gaften mit 2 zu 1 geschlagen. Detroit, 2. Mug. Mit 8 gu 2 fiegten

heute die Detroiter über die Washing: toner. St. Louis, 2. Mug. Die St. Louiser

murben bon ben Philabelphier Gaften mit 4 zu 1 geschlagen. "Mational League.

Philabelphia. 2. Mug. Die Chicagoer "Recruits") errangen heute einen voll= fandigen Sieg über bie Philabelphier: 12 au 0. New York, 2. Aug. Mit 7 gegen 2

fiegten bie Bittsburger heute über bie New Porter. Brootlyn, 2. Mug. Die Brootlyner wurben bon ben Cincinnatier Gaften

mit 2 zu 1 gefchlagen.

Boston, 2. Aug. Im ersten heutigen Spiele siegten die St. Louiser über die Bostoner mit 3 zu 1, im zweiten bie Boftoner über bie St. Louifer mit 2 gu 1.

#### Rahm feinen Abidied.

Derfelbe foll aber ein freiwilliger fein. New Yort, 2. Aug. Polizeitapitan William Thompson hat nach einer 37jährigen Dienstzeit heute freiwillig feinen Abschied genommen. Der Rapitan ftanb an ber Spipe ber Boligeis wachmannschaften, welche bem Leichenguge bes Rabbi Jofeph am bergange nen Mittwoch, bei welcher Gelegenheit ein Bollsaufruhr ftattfand, boranmarichirten. Poligei-Rommiffar Bartribge erffart, bag ber Abschieb bes Rapitans Thompson ein freiwilliger fei und nichts mit ben Rubestörungen au thun habe

# MANDEL

## Basement...

### Große August-Schuh-Räumung. Regt ift die Zeit da, wo die Preise für gute Schuhe, Colonials, Oxfords und Slippers auf ben

allerniedrigften Buntt finten - eine Zeit, wenn die erwartete Untunft riefiger Genbungen neuer Berbftmaaren die vollständigste Raumung aller Baarenvorrathe erheischt.

Großartige Räumung bon \$3.50 lobfarbigen Damenichuben, Größen 21 bis 51 - unfer gan= zes Lager zu 69c.

Wundervolle Räumung bon \$3.00 unb \$2.50 ichmargen Damenichuben - Größen 21 bis 5 mobische neue Leiften.

Die neuen Dull Matt Rib und Patentleber Colonials-alle Größen in ben regularen Partien - Auswahl aus irgend einer Bartie gu

#### Weiße Shirt Waists, 45c.

Bebentt nur! es ift auch nicht bie billige Sorte, fonbern es find bie modischen, gut paffenben Shirtmaifts, find hubich gemacht und befett bon erfahrenen Rleiberma= chern, aus hubi chen "fheer" Stoffen.

Sie find etwas beidmutt oder gerinittert, tonnen aber leicht

burch Waschen so gut wie neu ge-macht werden — die Facons sind jest sehr beliebt, einschl. sowohl lange wie turge Aermel-Effette, effettvoll garnirt mit hubichen Stoffen - 75c und 45c.

#### Männer Negligee-Hemden, 25c.

Um mit allen unferen einzelnen Partien bor Samftag aufräumen gu tonnen, offeriren wir ungewöhnliche Bargains in Männer-Ausstattungsmaaren.

Regligee Manner-hemben, 250 - icone gut gemachte bemben, welche mahrend ber gangen Saijon ju 50c, 75c und in einigen Fallen ju \$1 verlauft murbenbie Größen find nicht gang bollftanbig - ungesfähr 150 Dugend hemben alle martirt gu wents ger als herftellungstoften - um bamit ju rau-

## Nach-Inventur-Räumung von Waschstoffen.



Der Ueberreft von bainen bebrudten Stoffen in Langen von 2 bis 10 Parbs, einschließ= lich jebes befannten während biefes Sommers gezeigten Stoffes; es wird abfolut nichts herüber genommen werben; in biefer Woche wird man bie Shelves und Labentifche angefüllt seben mit neuen Berft-Stoffen, baber werben alle bebrudten und gewobenen Stoffe für Kleider, Waistings, Shirtings, in Madras, Oxfords, Ginghams, Dimities, Lawns, Swiffes und Batiftes gu be vertauft werben in Reftern, außergewöhnliche Berthe in ber Bartie, einige bavon werth bis zu 35c per Parb bom gangen Stud in ber Saifon - 5c.

#### Bon der Rennbahn.

21m Montag geht's in Saratoga los. Brighton Beach, N. D., 2. Aug.

Etwa 20,000 Menfchen waren heute an ber Rennbahn, um ben glangenben Abschluß ber hiefigen Pferberennen-Saifon für einen Monat angufeben. Jest wird Saratoga bas Metta bon Pferbe=Sportsleuten fein, und bie meiften ber berühmteften Rennpferbe ber Ber. Staaten find ichon in Saras toga, ober auf bem Weg borthin, um an an ben 22tägigen Rennen theilzu=

nehmen, welche am Montag beginnen. In ber Rabe ber Stadt New Yort werben bor bem 30. August feine bebeutenben Rennen mehr ftattfinden.

Das heutige Rennen zu Brighton für die "Doungsters" wurde von Julius Fleischmanns Pferb Suftlebourne gewonnen, und bas für bie Dreijabri= gen bon Rapitan Sam Browns Sy=

#### Chinefifder Aronungsgefandter

Kommt auch ju Präsident Roosevelt. Washington, D. R., 2. Aug. Botschafter Borter tabelt bem ameritas nischen Staatsbepartement, bag Bring Tichan, ber chinefische Abgesandte, ber wegen ber Rronung bes Ronigs Gb= warb nach London geschickt murbe, heute mit feinem Gefolge auf bem Dampfer "St. Paul" bon Cherbourg Dort abgefahren ift. In New Nort wird berfelbe bom dinefischen Gefanbten Bu empfangen werben, und biefer wird ihn nach Onfter Ban begleiten, wo Prafident Roofevelt ihm ein Diner gibt. Gin Extra-Baggon, ben bas Staatsbepartement ftellt, wird ben Pringen Tichan nach Bafh=

#### ington bringen. Das damonifche Rofain

Ift eines früheren Paftors Derderben.

Des Moines, Ja., 3. Mug. Rev. Robert Schwart, früher einer ber her= borragenbften Baftoren von Jowa, ift bem Rotain jum Opfer gefallen und murbe pon Beamten aus Jowa City nach ber Tobfüchtigen = Abtheilung bes Ufyls von Mt. Pleafant gebracht.

#### Gin Erlebnif in Beneguela.

Es war bor brei Jahren. Die fieg= reiche Revolution unter General Caftro. ber jest wieder viel genannt wird, hatte ben bamaligen Prafibenten Un= brabe, ber fich feiner Zeit bie Macht nur burch Bahltunftstudchen jeglicher Ari angeeignet hatte, mit Waffengewalt gezwungen, bas Land zu berlaffen und fich felbft bie Brafibentichaft angeeig= Allgemein glaubte man bamals, baß es General Caftro gelingen wurde, enblich feinem Baterlanbe bie bon ben Besonneneren lang ersehnte Rube gu weiterer Entwidelung bes Lanbes schaffen und fie gegebenen Falls mit ben ichariften Mitteln gu erzwingen, wie feinem großen Borganger, Gugman Blanco, bet, wie taum Semanb gubor, bem Grundfat folgte: "Der 3med bei= ligt bie Mittel". Daburch war es ihm aber allein möglich, mahrend feiner langen Brafibenischaft feinem Baterlanbe bas lang entbehrte Bertrauen ber Sanbelewelt und bes Unternehmerthums nicht zum wenigsten auch in Deutsch= land wieber zu gewinnen und bamit eine Periode bes Aufblühens gu fcaf= fen, wie nie gubor.

Damals lebte ich in Ciubab Bolivar, bem alten Angoftura. Wir, b. h. ei= nige ber bort lebenben Deutschen und ich, machten nach ber im wahren Ginne bes Mortes heißen Arbeit bes Tages unferen allabenblichen Spaziergang langs bes Drinoco, ber fogenannten Mameba. Während wir nun langfam plaubernb bahinschritten, über uns ben bligenben Dom bes tropifchen Simmels mit bem ftrablenben Rreug bes Guibens, gur Geite bas raufchenbe Baffer bes majestätischen, fast unübersebbaren Stromes, gefesselt bon bem großartigen Zauber ber schweigenden Ratur, hörten wir ploglich bas uns fo wohl befannte Gefnatter bon Gewehren. Befturgt feben wir uns einander an. - Lebten

# Schlechte Birkulation, Schlaffe Gerathäligkeit.

## Sauerstoff für schwache Lungen,

Bungen-Entzündung, Afthma, Bronchitis, Berg. leiben und ahnliche Gebrechen haben ihren Unfang anscheinend in einfachen Ertaltungen, bie, wenn auch nur auf 24 Stunden vernachlaffigt, ju ges fahrlichen, wenn nicht tödtlichen Ertrantungen füh: ren. Wir wissen, daß die Einathmung von Sauer-ft off eine gewisse, schnelle und angenehme heis I ung ift. Geht je gt barnach.

Wir baben bunberte von Zengnissen bon berborragenden Birgern, die burch unfere Sauerfloff-Behand19 gebeilt wurden, aber wir fonnen bier nur einige aufgablen:
33c babe bas grötte Bertrauen ju Ihrer Sauerfloff = Bebanblung." — Dr. B. Gerper, Glibent ber Chicago Universität.

nt der Edicago Univerlität. 2. Souerthoff ift unfer Hausbeilmittel." — Krof. S. Q. M ca f f e e, Partville, Mo. embfchle keine angezeigte Behandlung, nur den Sauerstoff.." — W. P. Nigan, Medal Profibent der Sticago Univertität.
"Der Souerthoff ift unser Dausbeilmittel." — Prof. S. Q. M. ca f f e e, Partville, Mo.
"Inter Occen, Chicago "Ohre Sauerthoff." — W. P. A i g an, Medatteur bes Inter Occen, Chicago "Ohre Sauerthoff : Bebandlung ist ausgezeichnet; empfehle sie mit Bergnügen." — Gen. C. D. do na r d. Redatteur von Farm, Field and Fixespe, Spicago.
"Sauerthoff ist vorklich der Katur heilmittel; nur Gutes kann aus seiner Anwendung entstehen." — Dr. D. B. K ix o n. Chicago.
Bur geben mit Bergnügen jede gewünschte Auskunft. — Sprecht vor oder scheibt beute wegen welkterer Einzelheiten.

F. L. PEIRO, M. D., Präsident, AM. OXYGEN CO., Erpert in Lungen-Arantheiten. Suite 21, 78 State Str., Chicago.

wir nicht im tiefften Frieden? — Dabei war bas Feuer so nabe, bag wir jeben= falls, wenn nicht birett in ber Schußlinie, fo boch ficher in nächfter Rabe besfelben uns befanben. Aber aus welcher Richtung tam es und nach welcher Rich= tung ging es? — Um wenigstens etwas gebedter zu fein, ftellten wir uns hinter uralte Tamarinbenbäume, die in grofen Besignben bie Ufer bes Dringco umfäumen. Bahrend wir nun noch im erften Schreden nicht wußten, mas thun, faben wir bereits Leute eiligft auf uns zulaufen mit ben Borten: "Corre, corre, el cuartel se ha levantado!" Auf Deutsch: "Lauft,

lauft, bie Garnifon hat fich erhoben!"

Schleunigft liefen wir nun auf bie nächft gelegenen Saufer gu, in beren erften wie bon ber gaftfreundlichen, iconen Inhaberin Donna Gertrubis be Rergera mit echt venezolanischer Gaftfreundschaft eiligst aufgenommen wurden. Sier hörten wir benn balb bon weiteren Flüchtlingen ben mahren Sachverhalt. Gin Theil ber fogenann= ten Garnison, ungefähr 60 Mann, stammend aus bem jenfeit bes Drinoco auf bem halben Wege zwischen biesem und ber Rufte gelegenen Maturin, bat= ten im offenen Aufruhr bie Raferne verlaffen, hatten fich ber am Ufer bes Fluffes erreichbaren Rabne bemächtigt und verfuchten auf biefen bie andere Seite bes um biefe Jahreszeit hoch an= geschwollenen Orinoco zu erreichen, um nach ihrer Beimath zu befertiren. Der gurudbleibenbe Theil ber Garnifon er= öffnete ein heftiges Gewehrfeuer auf bie Flüchtlinge, welche bies lebhaft mit ben mitgenommenen Waffen ermiberten. Grell beleuchtete das Feuer ber Fliehen= ben bie voll gepfropfien Bote auf bem buntlen Wafferspiegel bes Fluffes, bon beren Infaffen mohl taum einer bas fcugenbe jenfeitige Ufer erreicht hatte, wenn bie Berfolger auch nur im Beringsten geübt gewesen waren, mit ben ihnen anvertrauten Waffen umzugeben. Glüdlicherweise war bies nicht ber Fall, und fo landeten Alle wohlbehalten auf ber anberen Geite. Mur ein paar un= fculbige Indianer, die ahnungslos auf ihren Bongos (größere Bote) nächtig= ten, und eine alte Frau, bie ihr Rind bon ber Strage retten wollte, bugten babei ihr Leben ein.

Unterbeffen hatten bie treu bleiben ben Regierungstruppen einen ber am Ufer liegenben, flachen Drinoco=Dam= pfer angeheigt und unternahmen auf biefem die weitere Berfolgung ihrer Rameraben. Doch tropbem biefelben bie ganze Nacht bas andere Ufer absuchten, gelang es ihnen nur, bier Flüchtlinge gu erwischen. Um fo harter war bas Loos biefer armen Teufel. Gie mur: ben in einem buntlen Berlieg ber noch bon ben Spaniern herrührenben Citabelle mit über Rreug gebunbenen Banben an Stangen aufgehängt und geprügelt, barauf bing man fie umgestehrt mit ben Beinen nach oben und bem Ropf nach unten. In biefer qualbollen Lage blieben biefelben fo lange, bis zwei ber Toriur erlegen maren. Nachdem sich bas Gewehrfeuer gelegt

batte, verließen wir mit herzlichstem Dant an unfere fcone Beschützerin beren gaftliches Saus. Raum waren wir auf ber Strafe angelangt, als wir burch ein gebieterisches: "Halta, quien vive!?" ("Salt, wer ba!?) eines Bacht= poftens gum Stehen gebracht wurben. Auf unfere übliche Antwort: "Extranjeros" ("Ausländer") wurden wir Giner hinter bem Unbern in Ganfes marichform aufgestellt, ein Boften ftellte fich an die Spige, einer an bas Enbe bes Buges, und in biefem Aufzuge ging es zu unferer großen Beluftigung burd bieStadt, bis geber unter biefer ficheren Estorte feine Bohnung erreicht hatte. Fragte man nun nach bem eigentlichen Grunbe biefer Maffenbefertion bon Leuten, fo mußte man Mittheilungen horen, die jebem Guropaer, ber nicht dort gelebt hat, einfach unglaublich erscheinen durften. Abgefeben babon, baß bie Leute fast nie ihren Golb betamen, bestand bas Effen ausschlieklich nur in ungureichenben Mengen aus Caffava, einer aus ber Manihotwurgel gewonnenen Stärfe, bie, ju riefigen Ruchen berbaden, in benganbel tommt. Außerdem mar bie Betleibung, wenn man bie auf bem Leibe biefer berbungerten Geftalten haftenben Bumpen fo bezeichnen tann, berartig, baf bie ablofenben Wachtpoften bie Rleiber ihrer Borganger angieben mußten, wollten fie nicht halb nadt bon ben Paffanten bemitleibet werben. Rein Bunber alfo, wenn biefe einft in wilbester Freiheit aufgewachsenen Sohne eines üppig reis chen Lanbes, bas feinen Ginwohnern ohne Mühe Alles in überreichem Make bietet, auflehnten gegen berartige, ihnen vollständig fremde Zustände.

So war benn auch bie Sympathie ber Bebolterung allgemein auf Geiten ber Defertirten. Gin geber gonnte ihnen, daß fie wohlbehalten ihre Seimath Maturin erreichten, wo fie in Gicherheit waren, ba fich ein benegola= nifcher Prafibent ouf Magregelungen und Berfolgungen in fo großem Dag: flabe nicht einläßt und auch nicht einlaf: fen fann; weiß er boch bei bem fteis wechfelnden Regime felbft nie, ob er morgen noch am Ruber iff.

-Berforgt. - A. (ju B.): 3ch fag' Ihnen, es ift entfeglich, was meine Frau alles bergangene Weihnachten gufammengetauft hat, 27 Banbtalenber und 83 Tafchentalenber haben wir jest für 1902 gu Saufe, bie fie in ben Laben babei geschentt betam!

- Dantbarleit. - Gin bom Tobe bes Ertrintens Geretteter: Sat mir ber Tolpel, mein Retter, boch richtig ben gangen Rodarmel ausgeriffen!

Meifter: Cag mal Junge, mas fällt bir ein, mas hat ber Stiefel für 'ne Facon! - Junge: Det verftebe nich, Deefter, bet is eben een Ueber-

#### Honntagpost.

Erfdeint jeben Sonntag. Breis ber einzelnen Cummer 2 Cents, 3chrlich (auberhalb Chicagos) \$1. Derausgeber: THE ABENDPOST COMPANY "Mbenbpoft"=Gebaube, 173-175 Fifth Ave. CHICAGO . . . ILLINOIS.

Telephou: Main 1497 und 1498. Entered at the Postoffice at Chicage, Ill., as

The circulation of the "Sonntagest" is steadily increasing, exceeds the combined circulation of all the other German Sunday papers of Chicago and is, at least, twice as large as the circulation of its nearest competitor.

Die Muflage ber "Conntagpoft" nimmt ftetig ju, übertrifft die Muflage aller anderen deutiden Conntagoblatter Chicagos jufammen genommen und ift mindeftens bobpelt fo groß, wie die jeder anderen hiefigen deutschen Conntagegeis gung.

#### Der Staliener in Amerifa.

Die italienische Ginwanderung ift in bem letten Nahre fo ftart gewesen, baß fie, wie es in ben Parteiplatformen bom Treiben ber Gegenpartei beift, nur mit "Sorgen betrachtet" merben tann. Go menigfiens wollen es unfere Sogiologen" und Patrioten, benen im tiefften Bergensgrunde alles "Außlanbifche" perhakt ift, und mas fie fagen, wirb bon Ungahligen gebantenlos nachgebetet, fo bag es beinahe zu einer ber bombenfichern und unumftöglichen Bahrheiten geworben ift. Db es aber wirklich mahr ift, bag ift noch fehr bie Frage.

Die italienischen Ginwanberer finb in zwei Rlaffen zu trennen, in folche. bie bauernb bier bleiben wollen und in Manberarbeiter, bie gleich bei ihrer Musmanberung aus ihrem Beimathlanbe erklären, bag fie ihm mur zeitweilig ben Riden breben wollen. Bon bem gefammten Muswanbererheer, welches im Jahre 1901 Stalien verließ, und bas 533,245 Röpfe gahlte, gehörten nach einem bor Rurgem beröffentlichten amtlichen italienischen Ausweiß 281,= 668 gur legteren Rlaffe, wahrend nur 251.577 bauernb in ber Frembe bers bleiben wollten. Bon ben Wanberarbeitern gingen im letten Jahre 68,250 nach Defterreich, 52,563 nach Frantreich, 47,667 nach Deutschland, 44,383 nach ber Schweig und nur. 20,221 famen nach ben Ber. Staaten.

Gine folde Wanberung nach angrengenben Länbern hat ungweifelhaft ihre fcmeren Schaben. Die taufenbe Italiener, Die in ben Fabriten, auf ben Landstraßen und ben Felbern und im Bahnbau in Deutschland, Frankreich, Defterreich und ber Schweig arbeiten, find bon allen gewohnten fogialen und religiöfen Ginfluffen - Die letteren fpielen bei bem Staliener eine große Rolle — losgelöft; sie sind aus ben ge= wohnten Berhältniffen berausgeriffen und leben in großen Saufen gufammen in einem Lanbe, beffen Sprache ihnen fremb und beffen Bepolterung ihnen minbeftens nicht freundlich gefinnt ift. Dabei haben fie fehr fchwere Urbeit, gar feine Bequemlichteit. und oft muffen fie noch gerabezu Mangel leiben. Alle Bedingungen für gründliche Demoralifirung find gegeben und man braucht fich nicht zu munbern, wenn biefe Sorte italienischer Arbeiter feine Muftermenschen find, eber fonnte man fich wundern, baß fie nicht noch schlim= mer find, als ber Fall ift. Trogbem find bie Rlagen über fie berechtigt, und es ift wohl richtig, wenn folche Wanberung als nicht wünfchenswerth für bas Land, bem fie fich in großen Schaa= ren gumenbet, begeichnet wird, obwohl man nicht bergeffen barf, daß bie Leute burch ihre Arbeit boch immerhin be= beutenb gur weiteren Entwidelung bes betreffenben Lanbes beitragen und ein= beimifche Arbeitsträfte für beffere und Iohnenbere Arbeit freimachen, inbem fie bie robe Arbeit perrichten. Mit biefen Mandergrbeitern find aber bie italienis fcen Ginivanderer, bie in die Ber. Staaten tommen, nicht in einen Topf

Bei uns ift ber Staliener boch gumeift bauernber Zumachs und uns zeigt er fich, tron bes ichlechten Rufes, in bem er auch bier ftebt, in weit befferem Lich= te. Und baffelbe gilt für bie fübame= ritanischen Länder, Die arnentinische Republit unbBrafilien, benen Die italienifche Ameritawanderung fich, abgefeben bon ben Ber. Staaten, hauptfachlich zuwendet. Bon ben 278,176 italienifden Ameritawanderern - babon 42,769 nach eigner Erffarung Banberarbeiter — tamen im Jahre 1901 121,136, meift Aus wanberer nach ben Ber. Staaten. nach Argentinien gingen 59,881, nach Brafilien 82,169. In ben beiben letigenannten Canbern haben bie Staliener einen gang außerorbentlichen Erfolg, weil fie fich in bie romanische" Gesellichaftsorbnung ber= felben febr leicht bineinfinden fonnen, und größeren Fleiß mitbringen, als bie Ginheimischen spanischen ober portugiesischen Blutes aufzuweisen haben. Ihr bortiger Erfolg ift nicht über= rafchenb; biel bemertenswerther ift es, baß fie fich biergulanbe, unter ber ihnen in ihrem gangen Wefen und in allen ibren Ginrichtungen fremben Bebolterung fo ichnell einburgern und an= paffen, und bag fie auch hier einen recht guten wirthsichaftlichen Erfolg haben. Denn es ift ficher, bag ber ameritanische Italiener im Durchschnitt wirth= foaftlich ziemlich gut gestellt ift, und d, bag er fich ben Gefeben und Beden bes Landes willig unterwirft. Der Italiener tann mit bem wollften Recht bon fich fagen, bag er ne Arbeit fceut. Er ift gu jeber Arbeit bereit, und oft ber Gingige, ber bagu gu haben ift. Und er ift überall u finden. In den großen Städten als Souhpuber und Strafenarbeiter, aber auch als Frucht- und Gemüfe-banbler, neuerbings vielfach als Groger, Wirth und Speifewirth; auf bem

mufefarmer, als Gartner und fliegenber Fruchthändler. Und überall arbeitet er fleißig und lebt er mäßig. Als bas größte Lafter gilt hierzulande bie Truntfucht, ber find aber bie "echten" Umeritaner und bie Ginmanberer ber "wünschenswerthen" Sorte biel mehr ergeben, als ber Italiener; bie ber-achteten "Dagos" fonnten in ber hinficht ben Leuten, die auf fie binabbliden, als Borbilb bienen. Bielleicht auch in anberer Sinficht. Der Italiener ift heißblütig, und hat aus feiner Beimath bie unangenehme Bewohnheit ber "Defferbereitschaft" mitgebracht, aber er wendet boch erfreulicher Beife fein Meffer gumeift nur auf feine engeren Landsleute an, und mit Strafenraub, Ginbruch, Tafchenbiebftahl und fo weiter gibt er fich berhältnigmäßig felten ab. Es foll nicht gefagt fein, bag er beffer ift, als Unbere - in Bezug auf Ordnung und Reinlichfeit hat er noch biel gu lernen - aber fo fehr biel folechter, wie man nach ber Art und Beife, wie über ihn gefprochen wird, annehmen follte, ift er auch nicht. Er ift fraftig, in ber Regel fleifig unb aufgewedt und faft ausnahmslos höflich und liebenswürdig, wo man ihm halbwegs anftändig entgegentommt.

Rebenfalls ift man nicht berechtigt. ben Italiener als böllig minberwerthig hinzuftellen. Bas hierzulande aus ihm werben wirb, lagt fich noch nicht fagen, und ebenfo menig tann man heute miffen, welchen Ginflug bie ftarte italienische Ginmanberung auf ben folieglichen ameritanischen Boltscharafter haben wirb, aber mahricheinlich ift es, baß fie einen guten Bufas gibt.

Die ftarte italienische Ginmanberung ift erft wenige Nahre alt, fie hat ziemlich plötlich eingefett und mag ebenfo plötlich berfiegen. Italien ift bon Saus aus ein reiches Land unb fann alle feine Rinber gut ernähren, wenn es bon ber noch herrschenden Difwirthschaft befreit wirb. Der Fall mag in absehbarer Beit eintreten. Dann wird bie italienische Ginmanberung, bie jest gewiffen Leuten fo fchwere Sorgen macht, gang bon felbft aufhörn, ober boch auf ein unbebeutenbes Maß zusammenschmelzen, wie bas mit ber beutschen geschah, als für Deutsch= land ber große wirthschaftliche Auf: fdwung tam. Dann wirb man es vielleicht bedauern, bag ber Buftrom fo werthvoller Arbeitstrafte aufhörte unb in Stalien wirb man barüber flagen, baf bas Baterland fo viele feiner traftigften Gobne berlor, wie man beute hier bedauert, baß bie beutsche Gin= wanderung fo fehr zusammenschmolz und in Deutschland flagt, bag bie Millionen Deutschameritaner nicht Deutfche blieben. Jest rühmt man bie beutfche Ginmanberung als "wünschenswerth": es ift aber noch gar nicht lange her, baß ber frifcheingewanderte Deutfche etma ebenfo perachtet murbe, wie heute ber Italiener: bas "Dutchman" bon bamals hatte etwa benfelben Rlang, wie bas heutige "Dago".

Der Menich berfteht bas Gute gu= meift eben nur bann richtig gu murbis gen, wenn es rar geworben ift.

## Universitätsgefdichten.

Menn bas Sprichwort bas "Papa fein" für febr ichmer ertlärt, fo will ber Boltemund bamit offenbar fagen, baß bas Ergieben im Allgemeinen eine fehr ichmere Aufgabe ift, benn bas Schwerfte am "Bapa fein" ift boch bie Erziehungspflicht, bie bamit berbunben Und wenn biefe Deutung bes ift. Sprichwortes richtig ift, bann hat es fo recht, bag alle Profefforen ber Northwestern Universität ihm mit einem aus allertiefftem Bergensgrunde hervorgeholten: "Ja, fo ift es," beis pflichten werben, und bie muffen's miffen, benn fie haben in biefer Cache eiliche Erfahrung.

Bebe Universität ift natürlich ein Ergiehungsinftitut, aber nur wenige find es in bem Dage, wie gerabe unfere nordwestliche; bas beißt, wenige fuchen fo gut gu ergieben, wie biefe. Diefe ift bekanntlich fozusagen bie Biege ber gemeinschaftlichen Erziehung ber Beschlechter, und ftrebt bamit an, bie rauben Sitten ber Rnaben gu milbern burch bie ftetige Gegenwart weiblicher Sanftmuth und ebler Sitte; und auf ber anberen Geite, ben Mabchen ben jum ernfthaften Studium nöthigen männlichen Ernft burch bas ftetig anmefenbe Beifpiel angulernen. Gie hat ferner um fich herum einen weiten Banntreis gezogen, in beffen Grengen ber Alfoholteufel nicht gebulbet wirb, und ber Spielteufel auch nicht, und ebenfo wenig alles Unbere, mas gur Teufelssippe gehört. Die Universität hat bas ernste Streben, ihre Stubenten und "Coebs" gu tugenbreinen Engelein gu erziehen, fo weit bas mit bem ihr gur Berfügung stehenden Ma-

terial möglich ift. Leiber ift bas mitunter nicht febr weit. Trop aller Mühe, die fie fich mit ben ihnen anbertrauten Ergieh= ungsobjetten geben, muffen bie Leiter ber Uniberfitat bon Beit gu Beit ein= gefteben, bag mit ben und ben Ditgliebern ber Stubentenschaft nichts angufangen ift, und berichiebene ber Teufel, Die man ihnen mit Gefeten und Boridriften fern gu halten fuchte, bie Berrichaft über fie erlangten. Go auch jest wieber. Es wird gemelbet, bag nicht weniger als zwanzig Stubenten und "Coeds" bon ber Uniberfitatsleitung ben Laufpag erhielten, und ben betreffenben herren Eltern bebeutet wurbe, ihre Spröglinge gefälligft anbersmo ergieben gu laffen. Un genügenber Begrunbung für biefes scharfe Borgeben scheint es nicht gu fehlen; es werben berfchiebene Grunbe angegeben. Den Ginen wird Unfitt= lichteit zur Laft gelegt; Anbere merben beschulbigt, bem Bagarbipiel gefrohnt gu haben; Dritte follen bem Altoholteufel — allzusehr — gehulbigt haben; Bierte sollen sich gemauster "Bruffungspapiere" bedient haben, ihre Unwissenheit zu bemanteln. Deshalb muffen fie geben, benn die Universitäts-leitung ertlärt, daß fie über die guten

Lanbe als Gifenbahnarbeiter und Be- Sitten ber Stubentenschaft machen und fie erhalten muffe, und barin hat fie pollftanbig Recht. Ste ertlart weis ter, bag anbere "Colleges" ihr mit Borliebe bie jungen Leute gufchiden, mit benen nichts angufangen ift, unb barin wird fie auch Recht haben. Denn es ift ja gebräuchlich, baß man, bilb lich gesprochen, schwarze Schafe ba-bin schickt, wo man am meisten auf Beige halt, in ber Soffnung, bag bie schwarzen weiß werben mögen, obwohl bie Erfahrung ber Schafzüchter — jest wirb nicht bilblich gefprochen, fonbern es ift bon wirklichen Schafen bie Rebe - obwohl also bie Erfahrung ber Schafzüchter lehrt, bag burch bie Begenwart einiger fcmarger Schafe bie gange Bucht an Weiße berliert. Daß schwarze Schafe weiß werben, foll fehr felten fein. \*

Es ift nicht zu bermunbern, bag an

ber nordweftlichen Universität folche Sachen, wie Trunt und Spiel u. f. m., bortommen, trop ber großen Miihe, bie man fich gibt - man tann vielleicht fagen, angefichts ber großen Mühe, bie man fich gibt, bie jungen Leute, die fich bort ftubirenshalber auf= halten, gu Mufterfnaben, ober, wie man in ber Lanbesfprache fagt, "Goody-Goodies," zu machen, benn allzu fcharf macht auch bier fchartig, und bie berbotenen Fruchte reigen am meiften gum Benug. Und es ift auch fein Wunder, wenn felbft garte "Coebs" fich am Sagarbfpiel und am berbotenen Rneipen betheiligen, benn boje Bei= spiele verberben gute Sitten viel leich= ter, als gute boje beffern. Durch bie gemeinschaftliche Erziehung werben aber bie Geschlechter auch mit ihren beiberfeitigen fchlechten : Gigen= schaften bertraut, und bas Schlechte reigt oft mehr gur Nachahmung, als bas Bute. Dant bem Spfteme ber gemeinschaftlichen. Erziehung und bem Rufe, Die auten Sitten befonders eifrig gu pflegen, in welchem die nordwest= liche Universität mit Recht fteht, ift für fie bie Erziehungsaufgabe befonbers erschwert, und es fann ihr nicht ber geringfte Bormurf baraus gemacht werben, wenn fich auch in ihrer Beerte ichwarze Schafe zeigen; es muß im Gegentheil anertannt werben, baf fie mit fo fraftiger Sand bas Unfraut ausjätet, das fich zeigt, und gang un= willfürlich tommt babei bem Be= obachter ber Gebanke, bag folche Lei= tung boch gang Ausgezeichnetes würde leiften muffen, wenn ber Reig ber ber= botenen Frucht nicht immer gegen fie arbeitete, und fie nicht behinbert mare burch bie gemeinsame Erziehung, bie feinem ber beiben Gefchlechter bie richtige Erziehung geben fann. oje -

Die wenig erfreuliche Geschichte aus Cvanfton verlangt ein Seitenftud bei= terer Natur, benn man foll ben Lefern nicht ben Conntag verberben mit unerquidlichen "Stoff", fie tonnten fouft ärgerlich werben und als Abonnenten berloren geben. Das folderart noths wendige Seitenflud ift gludlicherweife gur Sand in einer Melbung aus bem Suben unferer Stadt, mo fich herrn Sarpers große Uniperfitat, Die man qu= meilen auch Chicago Universität nennt. ausbreitet. Much bort gibt's befannt= lich "Coebs", und auch bort haben fich bie Schaben bes gemeinschaftlichen Sp= ftems gezeigt, fogar in folchem Dage, bak man fich entschloffen bat, bavon haurahan unh hie Mähchen" un "Anaben" hinfort getrennt zu unterrich= ten. Aber bie heutige Geschichte hat nichts Gemeinfames an fich, fie ift fo= gar einseitiger als fie bon Rechtswegen fein follte. Gie ift naturmibrig einfeis tia, und man fonnte bas am Enbe au tabeln haben, wenn es fich nicht nur um eine Brobe und nicht um bas wirkliche Schauspiel handelte. So wie es ift, ift bas Geschichtchen enigudenb "reinweiblich", und bergleichen macht Freube.

Gine Angahl "Coebs" ber Chicago Universität haben eine Sochzeit gefeiert, und bei biefer Hochzeit waren alle Theilnehmer bom iconen Gefchlecht. Much ber Bräutigam und bas will viel fagen. Denn biefer mußte natürlich im Fradangua ericheinen!

Die Braut war ein Fraulein Rofa, und bie mar leicht zu finden gemefenfo ziemlich alle "Coeds" haben bas Beug au Brägten in fich und fonnten und maren wohl auch bereit, bie Rolle "on short notice" gu übernehmen. Aber mit bem Brautigam mar's etmas Inberes. Dazu eignen fich "Coebs" von vornherein nicht, und hier trat noch ber erfchwerenbe Umftanb bingu, bag ber weibliche Bräutigam in ben Fradan= gug paffen mußte, ben man fich bon eis nem Stubenten geliehen hatte. Es foll viele Mühe getoftet haben, ben Bräuti= gam zu finden, ber ben einen Theil bes Ungugs ausfüllte und im anbern Blag finden tonnte. Es wird ergablt - ber Schreiber hatte nicht bas Bergnugen, felbft anwefend zu fein - baß fich eis nes Morgens letter Boche fammtliche "Coeds" in ber "grünen Halle", beren Fenfter bicht verhängt waren, berfam= melien und bag fie bort nacheinander ben Angug anprobirten. Das foll un= geheuer viel Spaß gemacht haben, unb wenn "wir" babei gewesen maren, batte es uns auch viel Spag gemacht. Jebe Coeb" triegte ibre Benfur und bie Bräutigamsrolle wurbe bann berjenis gen zugefprochen, bie am beften ausfah in Mannerhofe unb Schniepel. Mui ähnliche Weife wurden bann bie anbern, ber "befte Mann" und ber "Geiftliche", ausgewählt, boch wird nicht gefagt, bag biefe auch offenfichtlich Sofen trugen. Die Sochzeit felbft foll febr fcon gewesen fein und alle Theilneh mer follen fich himmlisch amlifirt ha-

ben. Soffentlich ift bas wahr, benn bann barf man hoffen, bag bergleichen öfter wieberholt wird und bas könnte nur zum Guten führen. Aus Spiel wird Ernft. Wenn bie jungen Damen am Sochzeitsfpielen auf ber Univerfität Glefinden, bann werben sie auch fpater Luft befommen, es mit "The real thing" au berfuchen. Dann wird Abfühlung empfohlen.

ber, ber wiffenschaftlichen Erziehung bon Mabchen jest nicht felten gemachte Bormurf, fie entfrembe bie Dabchen ihrem eigentlichen Berufe, binfällig: bann wirb nur noch nöthig fein. bak man auf ben Universitäten ben jungen Damen bie Haushaltung, bas Rochen, Fliden und Strumpfeftopfen lehre, und fein Menfchen wird mehr etwas gegen bie weiblichen ober gemischien Univerfitaten einzuwenden haben.

#### Berfdmetterung!

Erft heute erfährt man, wie nahe vor nicht langer Zeit bie große ameritanis fche Republit ihrem Untergange mar. Ratürlich tommt bie erstaunliche Runbe aus England, von woher befanntlich alle bie unerhörten großen Reuigkeiten tommen, bon benen bie übrige Welt fich nichts träumen bat laffen.

Es ift bie "Saturdan Reviem", eine ber "bornehmften" englifchen Beitfdriften, bie uns mit biefer neuesten Muftlarung gum Bewußtfein bringt, in melcher erfchredlichen Gefahr wir uns befunden, ohne babon eine Ahnung gu ha= ben. Das Blatt bringt, anläglich ber Abbantung Salisburns, einen Rudblid auf die ftaatsmännische Laufbahn bes berfloffenen Premierminifters, und tommt babei auf ben Streit über Beneguelo gu fprechen, ber im Jahre 1895, gur Beit bon Clevelanbs gweiter Brafi= bentschaft, sich abgespielt hat.

"In biefer Ungelegenheit", fo ichreibt bie "Review", "hat Salisbury ein Berwürfniß mit ben Ber. Staaten abgewenbet burch einen Aufwand von Bebulb, ber auf fo manchen und auch auf uns fcon mehr ben Ginbrud bon De= muthigfeit machte. Wer vermag beute gu fagen, ob es nicht beffer für uns gewefen ware, wenn wir bamals bie Umeritaner auf ein halbes Jahrhundert binaus niebergeschmettert batten, wie wir dies leicht gethan haben fonnten?"

Der gebrauchte Musbrud "to erush" ift eigentlich noch ftarter als bas beut= iche "niebergeichmettert" - man fann ihn auch mit Er bruden ober Ber= schmettern überfeben.

Und biefe Berfchmetterung ober Rie= berichmetterung "auf ein halbes Sahr= hundert hinaus" war fo "easily" aus= guführen, baß ber Schreiber gar nicht baran bentt, an ihrem Gelingen auch nur ben leifeften 3meifel gu außern. Sein Fragezeichen am Schluffe bes Sages ftellt nicht in Frage, o b bie Ber. Staaten gerschmettert worben waren, wenn ber gewaltige Salisbury bamals nicht einen Unfall übertriebener Bebulb ober unberantwortlicher Schmäde gehabt hatte. - Das ift ihm fo ge= wiß und fo felbstberftandlich, bag er barüber fein Bort weiter verliert. Gein einziger Zweifel ift ber, ob es auch wirtlich für England beffer gewefen mare, wenn es und gerichmettert batte, ober ob es am Ende nicht vielleicht nun eben= fo gut ift, baß es uns gnabig geftattet hat, weiter gu leben? Denn heute ift die angelfächfische Freundschaft Trumpf. Uncle Sam und John Bull find bide Freunde geworben (wenigstens bilbet man fich bas ein), und man ift gütig genug, brüben gugugefteben, baß biefe Freundschaft bem sonft freundlosen England vielleicht boch einmal bon Rugen fein tonnte. Gich bon gefalli= gen (und thörichten) Unberen bie Raftanien aus bem Feuer holen gu laffen, ift bon jeher bas geschättefte Bilfsmit-

tel englischer Staatstunft gewesen. Es liegt gludlicher Beife feine Beranlaffung bor, fich hierzulande beute noch ben Ropf barüber gu gerbrechen, was wirklich bie Folge hatte fein ton= nen, wenn bamals bie Clevelanb'iche Beneguela-Botichaft bon feiten Englands mit einer Rriegsertlarung beant= wortet worden mare. Brafibent Cleveland und fein Staatsfetretar Dinen haben jebenfalls nicht blos herrn Ga= lisbury, fondern bie gange englische Regierung und ben englischen Selbenmuth richtig eingeschätt, als fie bamals bem rauberischen Borgeben bes britischen Beltreiches gegen bas fleine und fcma= de Beneguela ein "Bis hierher und nicht weiter!" guriefen. Bor bie Bahl gefiellt, entweber in Unertennung ber Monroe = Doftrin feine Unipruche auf bas venezuelanifche Bebiet einem Schiedsgerichte zu unterwerfen und ba= mit bie Ber. Staaten als ameritanische Soute und Bormacht anquertennen, ober auf einen Bufammenftog mit ben Ber. Staaten es antommen gu laffen, hat man in London befanntlich rafch eingelenft.

Gewiß mare ein Rrieg mit England auch für bie Ber. Staaten ein Unglud gewesen:- nicht wegen eines möglichen Berichmettertwerbens (wenn bie Republit ber Ber. Staaten bon England ger= ichmettert werben fonnte, bann mare fie por 125 Jahren gerschmettert worben) - fonbern einfach beswegen, weil je = ber Rrieg, auch ber erfolgreichste, ein Unglud ift.

Dag man aber beute in England felbft noch bon einem Berfchmettern ber Ber. Staaten fprechen fann, unter bem frifchen Ginbrud ber beichamenben und gerabegu ichmachvollen Erfahrungen in Subafrita, mo bas größtmögliche Mufgebot britifder heeresmacht jahrelang bergeblich gegen zwei fleine Bauern= volter gefampft, beren gefammte Ropf= gahl taum ben zweihunbertften Theil ber Bevölferung ber Ber. Staaten ausmacht-und bag folches hirnverbrannte Bramarbafiren möglich ift in einem Blatte, bas für Englands gebilbete Rlaffen fchreibt, bas ift benn boch mehr, als man für möglich halten follte.

Der britische Sochmuthsteufel - ber Sochmuth, ber bor bem Fall tommt ift offenbar burch bie afritanische Buch= tigung und Demüthigung noch nicht ausgetrieben worben, wenn er nicht gar burch ben schließlich bort errungenen "Gieg" noch gesteigert worben ift. 3m llebrigen braucht man-hier ilber bas Berichmetterungs-Gerebe teine Borte au berlieren: - nur ben biefigen Schmarmern für ben angelfachfichen Berbrüberungsichwindel fei es bei ber mmerlichen Site als Mittel gefunder

#### Lotalbericht.

(Für Die "Sonntagpoft.")

#### Die Wode im Grundeigenthumsmarkt.

Bahrenb ber gegenwärtige Commer in ber Abnahme bes Beschäftes feine Ausnahme macht, ift boch bie übliche Stille in ber heißen Saison in biesem Jahre nicht fo bemertbar wie früher. In bem foeben berfloffenen Monat Juli, a. B., murben mehr Bertaufe regiftrirt, als in irgenb einem Juli feit 1895, und in Bezug auf ben Gefammt= betrag tann sich ber Monat ebenfalls mit feinen Borgangern gang wohl meffen. Das Gefcaft für bie berfloffenen fieben Monate aber war bas befte ir= genb einer gleichen Beriobe feit 1890.

Wenn fich int gwei Fällen, 1895 und 1892, höhere Bahlen zeigen, fo ift bies barauf gurudguführen, baß in ben ge= nannten Nahren bebeutenbe Gifenbahn= Reorganisationen und Ronfolibationen bon industriellen Unternehmungen bie Gefammtfumme wefentlich ergobten. Die höheren Bahlen für Ungahl ber Bertaufe find bie Folge ber vielen 3wangevertäufe, welche burch bie Banil bon 1893 nothwenbig murben.

Diefe 3mangsvertäufe find nun feit 1898 in fieter Abnahme begriffen, unb es tann gefact merben, bag fie jest et= wa auf ber regelmäßigen Bafis angelangt find, tenn 3mangsbertaufe wirb es auch in ber beften Sahren geben. Das berheißungsvollfte Beichen aber ift bie geringe Bahl ber 3mangsberfaufe, an benen Baubereine intereffirt maren.

Im Sypothetenmartte bagegen ift bas Gefchuft febr fcmad. Mud, in Die= em Felbe murben in früheren Jahren enorme Betrage burch Gifenbahn= Machenichaften und Truft-Bilbungen erzielt, woran in biefem Jahre auf lotalem Gebiete nichts zu bergeichnen ift. Das Angebot von Gelbern für Anlagen in Grundeigenthum geht weit über bie Machfrage hinaus, und bie Folge ift eine fo niedrige Bingrate, wie fie in ber Grundeigenthumegefchichte bon Chi=, cago noch nicht erlebt murbe. Es ift jebenfalls biefer niebrigen Bingrate gu banten, baß bas Beichaft im Mugemeis nen beffer ift als in früheren Jahren.

Die Bauthätigfeit fangt an nachgulaffen. Sobe Breife bon Baumaterial und Anappheit im Arbeitsmartt find tie Saupturfachen, benn fie verhindern bas fpetulative Bauen faft gang. Aber, foweit ftatiftische Aufstellungen in Be= tracht tommen, hat bas Jahr einen fo gewaltigen Anlauf genommen, bag bas Ergebniß bes gangen Sahres wenig ober gar nicht hinter bemjenigen ber Weltausftellungsperiobe gurudbleiben mirb.

Die vergleichenben Bahlen für fieben Monate find:



\* \* \* Die ichon ermähnte verhältnigmäßig große Raufluft ift befonbers in Begug auf Beichäfts= und Fabritliegenichafs ten bemertbar. Bahrend es fraglich ift, ob fich bie große Armee ber auf regelmäßiges Gintommen angewiefenen Leute trop bes guten Gefcaftsftanbes beffer fteht, benn bie Breife faft aller Lebensbebürfniffe find enorm geftiegen, bie Löhne aber nur in einzelnen Fallen, hat boch bas gute, fich ftetig aus= breitenbe Geschäft bas Bedürfnig nach Bergrößerung bestehenber Ginrichtun= gen herborgerufen, und bies Beburfnif meint in erfter Linte beffere Dieths= raten und fobann neue Unlagen. Go halten fich benn bie Bochenausweise auf einer Sobe, bie gegen frühere Jah= re mertlich abfticht.

20,661,890 34,696,355

Der lette Wochenausweis über regi ftrirte Bertaufe ift wie folgt:



hat ben gangen, 106,080 Quabratfuß enthaltenben, Blod zwischen Union Str., Lowe Abe., ber Berbinbungs: babn und 41. Str. für \$37,000 getauft. Muf ber füblichen Salfte foll eine großeFabrifanlage erbaut werben. Bon bemRaufgelbe wurde \$14,000 für fünf Jahre ju 4 Prog. burch Sypothet ficher geftellt.

Eine auffallenbe Schwantung bon Werthen zeigt fich in ber Ginschätzung ber Liegenschaft an ber Guboft = Ede bon Babajh Abe. und South Bater Str., 100 bei 45 Fug, welche bie Stanbard Dil Co. in Grundpacht hat. Das Land murbe bor gehn Jahren auf \$147,500, vor fünf Jahren auf \$125,= 000, und mahrend ber Boche auf \$207,000 gefchagt. Die legtjährige Einschähung ber Steuerbehörbe war

Die Liegenschaft 138-46 Sherman

## Unterricht für den Erfolg.

Ronfurreng ift fart. Zwei Manner fteben, wo fruber einer ftanb. Musbilbung und Borbereitung find jum Erfolg nothwendig. Bilbet Euch fruh im De-ben aus. Besucht die rechte Schule. Die beste ist schliechlich boch die billigfte. Wir find Experten in unserer Branche. Dieselbe Leitung mahrend 29 Jahre bes Erfolgs in

#### Der Handels-Aurfus

folieft ein Buchhalten, Beichnen, Gefchäftsrechnen, Brieffdreiben, Sanbelbrecht,

Stenographie und Typewriting Munfon-Stenographie und "Touch" Tubelwriting mittelft unferer neuen und popu-laren Methobe. Brattifche Sprachenlebre und Office-Arbeit, Angeigen-Schule

Dies ift ein Zweig, welcher nicht überlaufen ift und welcher Saldre von \$1000 bis \$10,000 bos Jahr abwirft. Inftruktion burch praftische Angeigen. Benule für Handelsrecht

bon herborragenben Chicagoer Abvotaten. Alle bas Gefcaft betreffenden Bon ben beiten Firmen empfohlen. Abend-Rlaffen, Klaffen im Schnellrechnen

unter einem praftifchen Egpert-Rechner. Die Dube bes Rechnens ein Drittel berringert unter unjerer neuen Dethobe. Größte, besteingerichtete und modernfte Soule in den Bereinigten Staaten. Schreibt wegen Profpekt.

## Metropolitan Business College

Midigan Abenue und Monroe Strafe, Chicago.

Str., 117 bei 106 Fuß mit breiftodis gem Store und Flatgebaube, wurbe bon Albert Bailen für \$52,000 ge= tauft, gegenüber einer Steuerein= fcakung pon \$53,750. Bon bem Raufgelbe murbe \$35,000 für fünf Jahre ju 5 Prozent burch Sypothet gefichert.

Die Brunswid-Balte-Collenber Co. hat wieberum ein Grunbstud von 50 bei 130 Fuß, 93-95 Superior Str., gefauft, fo baß fie jest 23,700 Qua= bratfuß, für bie \$39,800 bezahlt wurs be, im Befit hat. Der ju errichtenbe Reubau fon \$250,000 toften.

Ebward B. Sanifch erwarb bie betannte Liegenschaft an ber Guboft-Ede bon Weft Ranbolph und Salfteb Str., 23 bei 100 Fuß, mit zweiftodigem Bolggebäube, für \$30,000. Bon bem Raufgelbe murbe \$15,000 für brei Jahre ju 4 Prozent burch Sypothet gefichert.

Die Liegenschaft 521-3 2B. Abams Str., 50 bei 188 Fuß, mit breiftodi= gem Wohnhaus, wurde von Arthur C. Probert für \$20,000 gefauft.

Durch ben Berfauf bes Benbome So tels mit 90 bei 166 Jug an Sübwest: Ede bon Monroe Abe. und 62. Gtr. fommt ein intereffantes Rapitel in ber Geschichte eines Weltausftellungs=Un= tenehmens aum Abichluft. Das Gebaube toftete urfprünglich \$150,000: tam nach brei Jahren in ben Befit ei= nes Spothetengläubigers für \$85, 000; murbe por Jahresfrift für \$100,.

(Fortfepung auf ber 5. Geite.)

#### Todes Mingeige. Freunden und Befannten die traurige Radricht, daß Bithelm Scinric

hagust sanft im Herrn entschlene ie Beerdigung sindet staft am den 4. August, um 12 Uhr-ben 4. August, um 12 Uhr-benue, nach der St. Matthäus-und den Encordia-der. Um studes deleied ditten die den Um studes deleied ditten die den Controlledenen: ben Sinterbliebenen: Bifgeimine Seinrich, Gattin. Mubolph, Richard, Theobore, Ehr-hardt, Agathe, Agnes, Marga-rethe, Ella, Kinder.

#### Tobes Mingeige.

Muguft Engel am Donnersiag, den 31. Juli, im After bon 26 Jahren gestorden ist. Die Beerdigung sindet statt am Sonntag, den 3. Angust, 1 Udr Nach-mittags, dom Tranersdusse No. 647 West 12. Eiraße nach Balddeim, food 37 West 12.

Grorg, Muguft, Benrh, John Engel,

#### Todes:Muzeige.

Belene Loge Dr. 59, D. D. B. Den Beamten und Mitgliedern hiermit gur

Neumann am 2. August gestorben ist. Die Beamten sind erlucht. Sonntag Nachmittag S88 R. Lincoln Str. zu erscheinen, um dem Bruder die letzte Ehre zu erweisen. In Q. M. K.: 6. Stadjel, Gelt.

#### Todes:Anzeige.

Bermanbten und Befannten gur Rachricht, bag mein geliebter Gatte und unfer Bater Rubolph Renmann

im Alter von 42 Jahren und 4 Monaten gestor den ist. Beerdigung itndet statt vom Traus daufe, 401 K. Kaulina Str., am Pontag, um 19 Uhr Mittags, nach Cafridge Friedhof. Um stüd Zoeilnahme bitten: Johanna Reumann, Gattin, nebft Rinbern.

#### Dantjagung.

Siermit fage ich allen Freunden und Befann-ten meinen berglichen Dant für die gabir iche Theilnahme bei ber Beerdigung meiner lieben Ehefrau Minnie Doffmann.

Ebenfalls herzlichen Dani den Sermannsschwe-fiern Harmonie Ar. 3, der Bocahonias und Walded Loge K. of B., dem Teutonia Gelang-berein und dem Herrn Kastor Lambrecht für feine trostreichen Worte am Sarge. Martin Soffmann.



(früber Sunnpfibe Bart), Gde Montrofe Boulevarb und R. Clart Str. Grobes Beftebiel: Schiffers gieb von ber Glode in 8 Aufzügen. - Bur Aufführung tommt ferner: in 8 Auffügen. — Bur Aufführung fommt ferner. "Die 8 : ge u ner in" burd Youngs Opera Co. 1895er Redarmein. Bortreffliche Ruche



in dem wuntericoncu
Eim Trec Erove, Irving Part Brod. Dunning,
am Sonntag, den 16. August 1902.
Reife für Kinder im Bettlauf. Grobes PreisKegeln und Turnen. Car-Kinien: Eithen Abe.,
Kinsoln Wes., R. Clart Str., R. Cafied Str.,
Nilmanter Abe. bis Irving Part Pido., dann Irv
ving Part Nido. Cictric bis jum Grobe, oder
Korthwestern-Gochbahn dis Sberidan Orthe, von da
Treing Part Aldo. Linic. Eintritt 25 Cis. Arfter,
Candidides und Ice Creum den ganzen Tag ferbirt.

Grohes gemeinfdaftlides Bik-Nik u. Sommernachts-fell verbunben mit Breis-Regeln! Deutschen Krieger - Verein

TOWN OF LAKE, Beteranen : Bereine und Berein Deutider Baffen-Genoffen, em Countag, ben 3. Ungut 1902, im Barib's ffair Bari, 67. Strete und Stony Island the. Riedes Ste bie Berfon. Berede-Auftellung bunti 1 Mbr. 64. Str. und Stond Island Borne.

Das achtundgwanzigfte Fest der alten Ansiedler - findet flatt am -Montag, den 11. Auguft,

#### MASON PARK etannt als Sunnyfibe Part) unter ben Aufpigien - ber -

Chicago Turn-Gemeinde. Folgenbe Mebaillen werben ausgegeben: Dem älteften beutichen Unfiebler Chicago's. Der alteften beutichen Unfieblerin. Dem alteften (nicht beutich rebenben) Une Der alteften (nicht beutsch rebenben) Uns

sieblerin.
5. Dem alten Aniiobler, welcher am längsten in Strage in ein und demfelben Geschäfte thatig war und noch in bessen Dienken fiebt.
6. Dereinigen Ansiedbetein, welche am Angken in Sticago in einer und berfelben Familie als Dienke bote thätig war und sich noch in berfelben Kondistion besindet. befindet. Demjenigen beutich ameritanischen Anflebler-aar, beffen Aiter jufammengerechnet bie größte Sobi ergibt. Bobi ergibt. 8. Denijenigen nicht beutich rebenben Anflebler. Chepaar, beffen Allier jusammengerechnet bie großte

Gintritt 25 Cents. Das Komite.

## Grokes Jahres = Viknik

Welcome Frauen-Verein im Excelsior Park, Brbing Bart Blob. und Gifton Abe., am Donnerflag, den 7. Auguft 1902.

#### Tidets 10e bie Berfon. Großes Yolksfest Ver. Sänger von Chicago

Sonntag, den 17. Auguft 1902, in Brands Grove, Elfton Ave., nabe Belmont. - Eintritt 25 Cents. Grobes Breistegeln. 3,9, 18ag

Grosses PIK - NIK Vereinigten Logen des Ordens

**MUTUAL PROTECTION** im Rord : Ch cago Schuten . Part, am Conntag, ben 10. August. — Preis-Regeln, Bettspiele, Kinberparade. — Tidets 250 bie Berfon.

CHICAGO MUSICAL COLLEGE Ctablirt 1867. Dr. &. Biegfelb, Brufibent. College Gebaube, 202 Midigan Boulevard, Chicago, 3ll. Das größte und bofftanbigfte College für Dufit und bramatifche Runft in Umerita.

321 .. F. I. Schule der Schaufpielknuft Die fratult at von 62 Ritgliebern ift bie farte, bie fe on irgend einem 3afilitt feiner girt jufammengebracht murbe. 37. Saifon beginnt am 8. Sept.

Mener illufiririer Bainlog portofrei. Rotig-Ammeldungen für die 45 Freiftellen und die 156 ibeilinelfen Freiftellen werden die zum 15. August entgegengenommen. 27ii.3a3

Die deutsche Spiritualisten-Aemeinde Picht und Wahrheit Mo. 2 balt geiftige Berfammlungen an febem Conntag, Abends 8 Uhr, in ber Bereinshalle, 747 R. Roben Ctr., mogu ein geehrtes Bublifum hiermit freunde

lichft eingelaben wirb.

The Relic House. Reflauration and Bierhalte WM. LINDEMANN. 900 N. Clark Str. ecgenliber bom Pincaln Karl. 5 Minnten bon ber Renagerie und dem Rühlenrad. Arleydone Korth 1906

Der Raeftanb.

POWERS LAKE, WISCONSIN. Hotel Freundesruh.

Schönfter Familien-Aesort in ber Rabe Chicagos. Bornigliche Ruche. herrliche Auft und Aotur. Baben im Gee. Buter Bildfang. 3000 fiuß Ant am Gerufer. Reue Argelbahnen, Rorthwestern Bahn noch Genon Junction. August Rothe.

Rene Gerte. Der Apollo Bau . Berein Montag, den 4. Linguft 1902. Berjammlung jeben Montag, Wends 8 Ithe, im Bereinglofal, 536 Blue 38 fanb Ube., wo Mitien in ber neuen Berie gezeichnet werben tonnen, ober ju jeber Beit bei Chas. F. Soumacher ir., Gefr. 27if,3ag 256 Blue Island Mve., Apollo-Dalle.

Haskell fdmerstofe **Dental Parlors.** 

3immer 17.

69-71 Dearborn Str., Ecke Randolph Str. (McCormid Blod). Arbeit garantirt für 10 Jahre ju den folgenden Preifen für bie nachften 10 Tage:

Gute tabellos paffenbe Platten . . . Beftes &. S. D. Gebiß Bahne . . . 8.00 3.00 3.00 

Bahne frei ansgezogen menn Pfatten beftellt merben.

#### febr Mufitfreunde.

Das englische Lied nicht vollsthumlich. - Londoner Balladenkongerte. - Das englische Dolf zwar musikfren dlich, doch fehlt ihm das echte, tiefe Empfindungsvermögen der Deutschen. - Daher auch der Mangel an guten englischen Liedern .- Mascagni in der Klemme. - Wie er in Madrid den Derdacht entruftet gurudwies, er habe ei e Bymne auf 2Idmiral Dewey fomponirt. -Lotale Menigfeiten.

Die Borbereitungen für Die englifche Rronungsfeier umfaffen auch bas Ginftubiren neuer, für biefe Gelegenheit tomponirier Symnen. Londoner Musitberftanbige haben in ber bortigen Breffe bor Rurgem barüber bittere Rlage erhoben, bag bie Mufitliteratur. ihres Lanbes, abgesehen bon ben Berfen ber bort nur borübergebend weilenben frembländischen Tonbichter, fo mes nig Lieber aufweise, Die wegen ihres tiefen und babei boch einfachen poetis schen Gehalts in die breite Masse bes Boltes gebrungen waren. Die bis jest unübertroffenen beutschen Lieber ftanben ,auch in England, in bochfter Gunft; Die Bahl ber englischen Lieber, welche ben beutschen an innerem Werthe gleich= fteben, fei nur gering. Die Ueberfetun= gen ber ausländischen Gefänge fei aber mitunter fo fehlerhaft, bag ber poeti=

fche und mahre Ginn bes Tertes berloren geben. Diefen und anberen berech= tigten Rlager wirklich musitalischer Englander suchten "patriotische" Lon= boner Rrititer baburch zu begegnen, bak fie fich abmubten, in langen Artis feln zu beweisen, bag bie moderne eng= lische Musit teiner anberen Nation nachftebe. Ihre Bescheibenheit ging fogar fo weit, zu behaupten, bag ihre moderne Musit noch die deutsche Mufit ber Wegenwart übertreffe und baß mit Begner und Brahms bie Dberherrschaft ber Deutschen in ber Musit überhaupt aufgehört habe. Das , felbfirebend eitel Erfindung und Gelbfttäuschung. Das moberne englische Lieb ftebt im mufitalifchen Werthe fogar tief unter ben englischen Ballaben aus ben Beiten ber Ronigin Glifabeth und ben Bolfeliebern bom Unfange bes 18. Jahrhunderts. Damit foll nicht gesagt sein, es wurde überhaubt tein gutes englisches Lieb mehr tomponirt; es find beren jedoch fo menige, bag fie in gar teinem Berhaltniffe fteben gu bem ungeheuren Bufte mittelmäßiger und talentlofer Erzeugniffe. Der mufi talifche Charatter einer Nation, behauptet man immer, außert fich am beutlichsten in ihren Melodien und Liebern. Danach zu urtheilen, mußte bie in England als ein fchlagenber Be-

jest herrschenbe Urmuth guter Lieber weis gelten, bag bas englische Bolf wenig mufitalisch ift. Reu mare biefe Behauptung nicht, und genügend wider= legt wurde sie auch niemals. Trogbem fann man in englischen Rreifen, wenn bas Thema ber musifalischen Große Deutschlands erörtert wird, Undeutungen bernehmen, bag bie Tage eines Bach, Banbel, Glud, Sanbn, Mogart, Beethoben, Schubert, R. M. v. Weber, Menbelsfohn, Schubert u. f. f. bald borüber fein wurden, und bas Beran= naben einer musitalischen Blang= periobe Englands in nicht zu ferner Musficht liege. Ramen berartige Bor: ausfagungen bon ben Lippen musita= lifch Ungebilbeter, fo berbienten fie weiter feine Beachtung, boch wenn ähnliche Unfichten in berftanblicher Beife bon englischen anerkannten Weuntautoritäten laut werden, dann ift es zeitgemäß, einmal nachzuforichen, was eigentlich zur Unnahme eines fol= chen musitalischen Größenwahns Berechtigung gegeben hat. Dies ju er= grunden burfte febr wichtig und intereffant fein, ift jeboch nicht ber 3wed ber borliegenben Abhandlung. Man fann ben Englanbern nicht bie Liebe gur Mufit absprechen; fie bermenben bielleicht mehr Gelb und Beit für ihre mufitalifche Bilbung, als anbere Rationen, doch das Alles fann ihnen nicht ein mufitalisches Empfindungsvermogen erfegen, und biefer Mangel an

mufitalifchem Befühl berrath fich am

beutlichften in ihren Liebern. Gine nach

musitalischen Geseten geordnete Melo=

bie, bie allertorretteften Sarmonien

- ohne einen Sauch ber Geele, ber

allein sie beleben tann - gibt noch

lange fein gutes Lieb. Die Melobie

muß im Bergen geboren werben, wenn

fie gum Bergen fprechen foll. Wie

einestheils bie Trodenheit ber mei-

ften englischen Lieber auffällt, fo

unangenehm berühren bas Gemuth

ihre franthaft fentimentalen Lie-

bas echte musitalische Gefühl gang au untergraben. Go lange bas

große Bublitum Gefallen an biefer Art

Lieber finbet, tann bon einer Berfeines

rung und Berebelung ihres Befchmads

feine Rebe fein, und bies mag als ein

Sauptgrund gelten, warum England fo

wenig gute Lieber aufzuweisen bat.

Der englische Liedertomponift muß be-

bacht fein, feine mufitalischen Bebanten

bem Gefdmad bes Bolfes angupaffen;

berfteht er bas, wird er und mit ihm

fein Berleger reich. Unter folchen Ber-

hältniffen ift es febr natürlich, baß bie

geringe Ungahl mahrer englischer Ton-

Dichter, benen ihre Runft zu hoch fteht,

um fie für Gelb herabzuwurbigen, oft

mit ben größten Schwierigfeiten gu

fambfen bat, ihre wirflich guten

Lieber in bie Deffentlichfeit gu bringen.

Ronzerigeber, Ganger und Ganger=

innen, welche bie Gunft des großen

Bublifums erwerben wollen, find in

gleicher Weife gezwungen, ihr Pro-

tompositionen gu berfeben. Es ift eine

bekannte Thatfache, baß in London

Ballabentongerte - bie gewöhnlich

auch eine Stunde länger bauern, als

jedes andere Konzert — bie besuchs

teften und beliebteften ber großen

Daffe find. Leiber tauchen auch hier

und ba berühmte Gefangstünftler auf,

bie fich nicht icheuen, in flaffischen Ron-

gerten einer mufitverftanbigen Bu-

hörericaft ichlechterfunbene Lieber

borguführen, benen felbft ber gefchul-

tefte Bortrag und bie iconfte Stimme

teinerlei mufitalifchen Berth anfingen tann. Der Gebante, bag in biefen

mit ben elenbeften Lieber=

Diefe find recht geeignet,

Fällen ber Rünfiler bon einem eitlen Romponisten ober gewinnsuchtigen Berleger reichlich bezahlt werbe, liegt als Erflärung am nachften; benn ein Lieb, welches in einem flaffischen Ronzerte bon einem beliebten und befannten Rünftler gefungen wird, muß - fo folgert bas große Bublitum - gewiß bes Singens werth fein, und auf biefe Beife find ichon viele armfelige Rom= positionen beliebt geworben. Mus bem bisher Gesagten tann nun ein Jeber felbft ichliegen, bag ein Mangel an guten englischen Liebern bon ber gro-Ben Menge ber Infelbewohner wohl nicht gefühlt wird. Für fie ift eben Mufit nur ein anregenbes Beraufch, fonft nichts. Mufit als eine feelenerhebenbe Runft bleibt pon ihnen un= berftanben. Daraus ergibt fich, bak ber Liebertomponift und fein Berleger - wie es ja auch hier, in bem geseg: neten Dollarlande, ber Fall ift - lie= fern muffen, was im Bereiche ber Faffungsgabe ihrer Rundschaft liegt.

\* \* \* Der italienische Romponift und Di= rigent Vietro Mascagni bat fich in seinen, jüngft im "Giornale b'Italia" veröffentlichten Reiseplaubereien nicht gerabe bemüffigt gefehen, auf bas pa= triotische Gefühl ber Ameritaner Rudficht gu nehmen. In wenigen Wochen will er zu uns herüber tommen und hofft hier großartige Triumphe gu feiern. Wie er aber im legten Mai in Madrid, gelegentlich seines bortigen Aufenthaltes, ba er bei ben Rrönungs= feierlichkeiter bes jugendlichen Rönigs Alfonjo XIII. Die Galaoper birigirte, mit großer Entruftung ben Berbacht bon sich ablentte, er habe ein Loblied auf Abmiral Dewen geschrieben, ben Besieger ber Spanier im Safen bon Manila — bas hat Mascagni vor Rurgem im genannten römischen Journal sehr anschaulich und ergöhlich wie folgt erzählt: Er, ber bereits im Borgefühl feiner

Triumphe schwelgende Maestro, tommt in Mabrid an, findet aber (trogbem er feine Untunft telegraphisch angezeigt) Niemanden am Bahnhof. Je nun, bas tann paffiren - Schwamm bruber. Mascagni fährt alfo gum Sotel, wo ein Bimmer für ihn beftellt fein muß; aber als er eintritt, tehrt ihm ber Wirth und Jebermann ben Ruden, und ber Portier bebeutet ihm knurrend, er moge fich gefälligft weiter trollen. Erft auf Dascagnis Drohung mit bem Gericht, ba er ja ein Bimmer borausbeftellt, weift man ihm ein elendes Loch im letten Stock zu 330 Franken pro Tag an. Noch weiß ber Maeftro nicht, was bas Alles au bebeuten hat, und weshalb fich tei= ner feiner Freunde gur Begrugung ein= findet, ba flopft es an ber Thur und ein Beamter bes Unterrichtsminifte= riums tritt, fühl bis ans Berg binan, herein, um bem Maeftro gu fagen, man beburfe feiner Dienste in Mabrid nicht, fein Rontratt mit ber Regierung fei un= giltig, und er moge fich mit bem nach= ften Buge aus Mabrid wegscheeren. Muf bes Romponiften befturgte Fragen machte ber Beamte lintsumkehrt und wirft bie Thur hinter fich ins Schloft. Jeht wurde bie Sache Mascagni benn boch zu toll, er fchrieb an feine Mabris ber Freunde - aber Reiner antwortes Gine fchlaflose Racht harrte bes Mermften, ber fich feiner Schulb be= mußt war. Erft ber nächfte Morgen follte Aufflärung bringen. Die Freune erfchienen im Chorus, falten Mienen und ohne einen Laut zu fprechen. Erft nach einer langen pein= lichen Paufe platte einer mit bem grimmigen Bormurf heraus: "Gie haben ben Somnus auf Abmiral Dewen, ben Berftorer ber fpanischen Flotte, aefchrieben!" Natürlich war es Mascag= ni ein Leichtes, bas Marchen gu wiberlegen, und im Ru war alles bergeffen; bie guten Spanier umarmten ben Tonbichter, und Behörben und Bublitum überboten fich an Liebenswürdigfeit, um Mascagni bas - weiß ber Sim= mel, wie fo entstandene - Migverftanbnif bergeffen gu loffen.

Diefe Schilberung feiner Mabriber Erlebniffe hat Mascagni felbftver ftanblich borber gefdrieben, ebe er in Unterhandlung mit bem Unternehmer feiner ameritanischen Tournée trat.

\* \* \*

Das Sattstäbt'iche "Umerican Conferbaiorb of Mufic" gab am legten Mittwoch in ber Rimball-Salle ein letstes biesfommerliches "Recital". Mis Glangnummer bes reichhaltigen Programms erwies fich bie Guite für Rlavier und Streichinftrumente Dp. 21 unferes einheimischen Romponiften Abolf Meibig, welcher befanntlich an genann: ter Anftalt als Lehrer thatig ift. Weibig gehört zu ben wenigen hier weilenben Romponiften, bie ihren Sorern wirklich etwas zu fagen haben. Der Melobien füßer Quell" flieft ibm aus ber Scele beraus: er braucht nicht, wie fo manche ameritanische Romponisten, Erlauschtes und Entlehntes mühfam aufammengutragen und fchlecht, aber nicht recht, in ein neues musitalisches Gewand zu fteden. Er ichafft burchaus felbstänbig. Die neue Guite besteht aus ben brei Gagen: Arie und Intermezzo, Gavotte und Finale. Gie burfte balb auf einschlägigen ameritanischen und europäischen Rongertprogrammen einen Chrenplat finben, benn fie ift frifch empfunden, mit großem Befchid aufgebaut und befihalb von gunbendfter Wirtung. - herr hattstäbt hat für bie Biolinfchule feiner im gangen Lanbe beftens befannten Unftalt Berrn Berbert Butle: und für bie Gefangs= dule herrn Edward C. Towne, zwei tüchtige neue Lehrfräfte, gewonnen. 213 Lehrerin bes Sarfenspiels wurde Frau Alara Murray, als Lehrer für Flügelhorn ber befannte Kornettift 3. Lles wellon ber Anftalt für bie nächste Saifon verpflichtet.

Milberungsgrund .- Bureaubortanb: "Was, Sie folafen im Bureau? Das ift ja unerhört!" - Beamter: Bitte vielmals um Entschulbigung. berr Rath, es hat mir aber bom Arbeis

#### Der Grundeigenthumsmarft.

(Fortfepung bon ber 4. Geite.) 000 berfauft; bann bebeutenb vergrös fert, und ift nun für \$300,000 an eine

Sotelgesellichaft bertauft worben. Erwähnenswerthe Berfaufe bon Flatliegenschaften waren: Bierftödiger Bau mit 50 bei 145 Fuß, 663-7 Dr= chard Str., \$60,000; breiftodigerBau mit 90 bei 104 Fuß, Rorbweft-Gde Milmautee und North Abe., \$28,000; pierftodiger Bau mit 24 bei 124 Tug, Guboft = Ede 13. Place und Boob Str., \$24,000; breiftodiger Bau mit 100 bei 100 Jug, Gudost-Ede 79. und Salfteb Str., \$24,250.

\* \* \* Der Wochenausweis über Bahl und Betrag ber regiftrirten Pfanbbriefe ift

709,929 1,171,674

Gine private Spothetenbant über= nahm eine Bondausgabe von \$400,000 auf bie Unlage ber Iroquois Iron Co., etwa 20 Acres Land mit 1000 Fuß Dodfront am Calumet = Fluß und zwei Hochöfen, die einen Werth von \$2,500= 000 repräsentiren. Die Bonds find in fünf Jahren gahlbar und tragen 5 Progent Rinfen.

\$50,000 Hppothetarbonds ber Phoenix Steam heating Co., auf beren Unlage an Wentworth Abe., nördlich von 59. Str. Die Bonbs find in gehn Jahren gablbar und mit 6 Brog. berginglich. Die Northwestern Mutual machte

Die Couitable Truft Co. übernahm

ein Darleben bon \$30,000 für brei Jahre zu 41 Prog., auf 60 bei 130 Fuß an der Nordostede von Michigan Boulevard und 21. Str., mit breistödigem

Conftige ermahnenswerthe Unleiben beschräntien fich bornebmlich auf Bauanleihen. Es befanden sich barunter: \$25,000 für sechs Monaie zu 5 Proz., auf 65 bei 180 Fuß an ber Sübostede von Prairie Abe. und 53. Str., mit Flatgebäube; \$25,000 für fünf Jahre, bie Balfte gu 5 und bie andere Balfte gu 51 Prog, auf 101 bei 104 Fuß an Sall Str., nördlich von Diverfen Boul. mit Flatgebaube; \$25,000 für fünf Jahre gu 5 Prog., auf 75 bei 100 Fuß an Dafin Str., westlich von Sheriban Road, mit Flatgebaube; \$21,000 für fünf Jahre gu 5 Prog., auf 50 bei 200 Fuß an Stony Jeland Abe., füblich bon Midman Blaifance, mit Store und Flatgebäude; \$10,000 für fünf Jahre zu 5 Proz., auf 50 bei 125 Fuß, 6404 bis 6406 Ellis Abe., mit Flatgebäube.

Bahl und Roften ber Neubauten, für welche im Laufe ber Woche Bauerlaub= niffcheine ausgestellt wurden, waren

\* \* \*

| naa Stadingenen:                                                       |                                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Sübseite. 47<br>Sübweitseite. 36<br>Rorbseite. 26<br>Aordweifieite. 88 | \$274,900<br>194,400<br>136,350<br>195,700 |
| Bufammen                                                               | \$801,350<br>877,150                       |
| 1901                                                                   | 679,750<br>815,850                         |
| 1899                                                                   | 305,610<br>248,40d                         |
| 1897                                                                   | 400, 150                                   |

Ubsprechende Rritit ber mangelhaften Durchführung bestehenber Bauberorb= nungen und ber moralische Unlauf, beffen nahm, machen sich in ber 216= nahme gewisser Flatbauten bemerkbar, und bon ber Bubbenfied-Sorte bon Bauunternehmern bort man bor ber hand wenig. Go ift benn bie Lifte ber projettirten Flatbauten gering. Dar= unter befinden fich nur amei größere, ein breiftodiger Rau pon 125 bei 97 Jub Nr. 4451-59 Prairie Abe., \$50,000, und ein breiftodiger Bau von 55 bei 80 Fuß in Woodlawn, \$22,000. Größere Gefcafts= und Fabrifbau-

ten, die für die nächste Zeit in Mussicht genommen find, fchliegen ein: Dreiftoflödiger Store und Lagerhaus, 50 bet 85 Fuß, Afhlond Abe., füblich bon 47. Str., \$40,000; fünfflödiges Lagerhaus, 100 bei 200 Fuß, an N. Water Str., öftlich bon St. Clair, für bie Chicago Conventrating Co., \$75,000; breiftodi= ger Unbau, 35 bei 280 Fuß, an bie Ruferei, Rordweft-Gde 27. und Clart Str., \$20,000; einftodiger Departs mentftore, 82 bei 100 Fuß, mit 30 bei 42 Fuß Anbau, 5300-5304 Halfteb Str., \$20,000; vierftodiges Lagerhaus, 25 bei 118 Fuß, 1191 Milmautee Ane. für bie Sollander Erpreß Co., \$15,= 000; achtftödiger Unbau, 100 bei 161 Fuß, an bie Möbelausstellung an Inbiana Ave., füdlich von 14. Str., \$135,= 000; breiftodige Möbelfabrit, 63 bei 149 Jug, 80-84 N. Clarenbon Abe., \$15,000.

#### Begen Stevens entichieden.

Durch eine Entscheibung bes Rich= ters Roblfaat wurde geftern James G. Stevens mit feinen Unfpriichen an Gr= träge werthvoller Walbungen im nördlichen Wisconfin, die jest Marshall Fielb gehören, abgewiefen, und ein Ginwand ber Beflagten in bem feit langer Zeit im Bunbeggerichte fome= benben Brogef aufrechterhalten. Der Richter wies bie bon Stevens anhangig gemachte Rlage ab, gewährte ihm aber Zeit, bei dem Bundes-Appellhof gegen die Entscheidung Berufung einzulegen. Stevens übertrug im Jahre 1869 an feine Gläubiger 3. 2. Farwell & Co., Marshall Field & Co., henberson & Company und White Bros. jur Dedung einer Schulbsumme feinen Be= figtitel auf 5000 Acres mit Tannen beftanbenen Walblanbes in ber Rabe bon Dconto, Bis. Dreifig Jahre fpater foll er noch \$10,000 als Entschädi= gung erhalten haben. 3m Jahre 1898 wurde ein Theil bes Golgbeftanbes gefällt und für \$108,000 bertauft. Rach= bem er bie Entschäbigung erhalten batte, wurbe er gegen bie Chicagoer Raufleute flagbar. Er behauptete, bag er bie Befigtitel an feine Glaubiger nur gu beren Sicherstellung ihnen übertragen habe, in ber Borausfehung, baß er bie' nach Dedung feiner Schulben erzielten Erträge erhalten murbe.

#### Mugeblid Rlaffenbornetheil.

Die Unklagen gegen die Beamten der Meffinggießer-Union.

Dom Streif der Keffelschmiede.

Die bon ben Großgeschworenen gegen elf Mitglieber und Beamte ber Meffinggiefer-Union erhobenen ichmeren Beschuldigungen, für Angriffe auf fogenannte "Scabs" Belohnungen bis gur Sohe bon \$28, je nach bem Um= fang ber Berletungen bes Opfers, bezahlt zu haben, hat in allen, Rreifen ber Bevolterung großes Auffehen herporgerufen.

Brafibent Beo. Lighthall bon ber Feberation of Labor außerte fich barüber folgenbermagen: "Die Erhebung bon Anklagen gegen Arbeiterführer hat mich nicht überrascht. Das Großge= ichworenen = Spftem mag gang gut fein, aber bie Methoben, welche bas= felbe zeitigt, find ein ebenfo großes Uebel. Die Großgeschworenen merben fammt und fonbers aus einer Rlaffe ber Bevölferung gezogen, welche ber Arbeiterbewegung und ben Arbei= terverbindungen feindlich gegenüber fteht, und bie letteren fahren babei ftets am Schlechteften. Dieberholt ha= ben wir berfucht, bie Erhebung bon Untlagen gegen Fabritanten und an= bere Arbeitgeber ju veranlaffen. Db= wohl wir gur leberzeugung nachwie= fen, bag biefe Leute bie Staatsgefete verlett hätten, blieben unfere Berfuche, fie gur Berantwortung gu gieben, ftets erfolglos. Wird aber ein Union=Mit= glied einer Gefetesverletung begichtigt, fo bleibt bie Erhebung ber Antlage nie ous. Die Arbeitgeber brauchen nur bie Unflagen eingureichen und bie Grandjurt, welche aus Ihresgleichen besteht, thut bas lebrige. 3ch bin nicht gegen bas Grofgeschworenen= Shftem, aber ich bin gegen bie Art und Beife, in welcher bie Rechtspflege ber= breht wirb, bon ben Mannern, welche folde Geschworene auszuwählen ha ben.

Die ichon berichtet, ift einer ber mangig Todtengraber auf bem Concordia = Friedhof am Streit. Zwischen bem Berwaltungerath bes Friebhofes und ben Leuten haben nun Berathun= gen über bie Lohnfrage ftatigefunden und biefe wird, wie aus befter Quelle verlautet, gur Bufriedenheit ber Tob= tengraber erledigt werben. Die Tod= tengraber werben fünftig \$50 ftatt \$45 ben Monat erhalten. Die biesbezugliche Unfündigung bürfte morgen erfolgen.

Der eine Streiter ift August Schröber. Dieser hat jedoch in einem ande= ren Friedhof . fofort Arbeit gefunden und zwar zu höherem Lohne. Als feine bigherigen Mitarbeiter bies geftern Nachmittag vernahmen, bemächtigte sich ihrer große Aufregung, boch liegen fie fich beruhigen. Die Tobtengraber ha= ben fich bagegen verständigt, eine Union gu gründen. Beerdigungen find megen bes Vorfalls bislang noch nicht unter= blieben und folche werben auch heute in gewöhnlicher Beife erfolgen tonnen. 36 36

Gin Beamter ber Union ber Reffelschmiebe theilte gestern Abend mit, bak auch herr Geo. McFarland, Brafident ber "MeFarland Boiler and Tant Borts Co.", bie Lohnforberung ber wieber aufgenommen werben wurbe. Damit haben fünf ber größeren Betriebe ben Resselschmieben nachgegeben.

- Rojernenhofbluthe. - Unteroffi= gier: "Rerle, freut Gud, beut' gibt's Ochfenfleisch, ba tonnt ihr wieber ein= mal Rannibalen fpielen!"

- "Sie hat chronisches Zahnleiben." — "Dann föllte fie fich doch ben Bahn rei-Ben laffen." — "Ja, aber es ift eben ber Bahn ber Zeit."

#### Wohlriedjender Athem Benn man Reinen Raffee trinkt.

Gin Berfuch murbe gemacht, gu ents beden, ob bas Aufgeben bes Raffees allein einen fo guten Gefundheitszu= stand herbeiführen würde, wie wenn wan Raffee aufgibt und Postum Food-Raffee bafür genießt.

Ein Mann in Clinton Wis., unternahm bas Experiment. Er fagt: "Bor ungefahr einem Jahr gab ich ben Raffee- und Thee-Genuß auf und begann Poftum zu trinfen. Geit mehreren Jahren bor bem befand sich mein Spftem in elendem Zustande. Ich hatte immer eine bidbelegte biliofe Bunge und übelriechenden Athem, oft begleitet pon fcmerem Ropfweh. Die gange Beit litt ich an dronischer Berftopfung, fo baß ich niebergeschlagen und beinahe hoffnungslos war.

Um Enbe ber erften Woche, nachbem ich bie Menberung borgenommen hatte bon Raffee auf Boftum, bemertte ich, baf ein munberbarer Wechsel in mir porging. Meine einft belegte Bunge wurde ngtürlich, ich befam mehr Appetit, ber Athem wurde fuß und mein Ropfweh verschwand ganglich. Etwas wünsche ich gang besonbers herborgube= ben, Poftum ift ein grundliches.Mittel gegen Berftopfung, benn ich hatte ficher= lich ben ichlimmfren Fall, ber einen Menschen befallen tann, und ich bin bollftändig babon furirt. 3ch fühle in jeber Beziehung wie ein gang neuer

Bahrenb bes legten Commers be ichlof ich, einen Berfuch anzuftellen, um gu feben, ob mich ber Bostum bei guter Gesundheit erhielt ober ob ich burch Aufgeben bes Raffees gefund geworben bin. Go borte ich mit Poftum eine Zeitlang auf und trant Rafao und Baffer. Che noch zwei Bochen um waren, mertte ich, bag etwas nicht in Ordnung war, und ich war wieder fo verftopft wie früher. Es war gewiß, bag bie Leber nicht richtig arbeitete, und ba war ich überzeugt, bag bas Aufgeben bes Raffees allein mich nicht furirt, fonbern ber große Werth tam burch ben regelmäßigen Gebrauch bes Boftums."

#### Schier unglaublich.

fran Neil Campbell angeb. lich eine Engelmacherin schlimmster Sorte.

Ihre angebliche Tochter, die 14jah: rige Biola, crhebt ungeheuer. Ithe Untlagen gegen fic.

Die fran foll Sänglinge gefanft und minde ftens acht umgebracht, und Diola ans dem elterlichen Baufe in Cincinnati entführt haben.

In Berbindung mit bem Tobe eis nes ihrer Pflege anbertrauten Gauglings, beffen Diutter fürglich geftorben war, murbe geftern Frau Reil Campbell. Rr. 665 Grand Abe., von Detettibes ber Begirtsmache an 2B. Chicago Avenue verhaftet. Das fragliche Rind war, ber Unficht eines Argtes gemäß, berhungert. Die Polizei nahm auch ihre angebliche Tochter, bie 14jährige Biola, in Gemahrfam. Lettere mach= te Angaben, die einem spannenden Ra= pitel eines Schauerromanes entnom= men zu fein scheinen, bon ber Polizei aber für mahr gehalten werben. Biola ertlarte, baß fie in er= fter Linie nicht bie Tochter ber Ungeflagten, fonbern bon letterer ibren in Cincinnati wohnenben Eltern entführt morben fei. habe auch geglaubt, bag fie eine Toch= ter ber Frau Campbell fei. Bor meh= reren Wochen inbeg habe fie einen, an Bittoria Reed abreffirten Brief in Empfang genommen, ibn geöffnet und erfahren, daß ber Schreiber ihr Bater fei. Diefer habe ihr mitgetheilt, baß fie ihm entführt murbe, als fie brei Jahre alt mar. Den Brief hatte fie einem entfernten Bermanbten übergeben, ber im Friendship Logirhause an Mabison und Clinton Strafe wohne. Frau Campbell habe in St. Louis eis nen Spanier, Namens Bedro Blanco geheirathet, ben fie (Biola), für ihren Bater bielt. Ihre vermeintlichen Eltern hätten mit ihr Teras, Ralifornien, Miffouri, Ohio, andere Staaten und Guropa bereift. Blanco ftarb bor 6 Sahren. Bater hielt. Ihre Eltern hatten mit ihr Texas, Ralifornien, Miffouri, Ohio, andere Staaten und Europa bereift. Blanco flarb bor feche Jahren.

ihren jegigen Mann in Cleveland ten= nen gelernt, und ihn in Chicago gebei= rathet. Campbell fei ein Rindernarr. Geinen Winichen Rechnung tragend, habe feine Frau wohl an 16 Säuglinge gefauft, ober gelieben, bie fie ihm ge= genüber als feine Rinber ausgab. Die Rleinen feien aber mertwürdig schnell geftorben. Gie habe ihren Mann aber chnell zu tröften gewußt, ba fie immer für Nachwuchs forgte. Ihr Mann has be diefen plumpen Schwindel mabrenb eines Zeitraumes bon brei Jahren, in bem fie acht Rinber als bie Geinigen ausgab, geglaubt, bis er burch einen Bufall aus allen Simmeln und Bater= monnen geriffen murbe. Frau Campbell hatte, wie das Mädchen behauptet, ein Baar Zwillinge getauft. Alls ihr Mann, ber als Fuhr= mann in Dienflen eines Roblenband= lers fteht, am Moenb nach Saufe tam und erfuhr, bag er Bater bon 3mil= lingen geworben fei, babe feine Freude Reffelfchmiebe bewilligt habe und bag | feine Grengen gefonnt. Er bergte und welchen bas Baubepartement infolge auch in biefer Fabrit bie Arbeit fofort | fußte bie Rleinen und tonnte fich taum von ihnen trennen. Frau Campbell fei aber ber Bebamme \$5 von dem Raufpreife fculbig geblieben. 2118 bie Hebamme nach mehreren Tagen er= fchien, um bas Gelb einzutreiben, unb Frau Campbell fich ju gablen weiger= te, ichentte die Bebamme Berrn Campbell reinen Wein ein. Gine fürchterliche Szene erfolgte zwischen bem Chepaar. Campbell verbat fich, bag ihm je wieber Rinber ins haus gebracht würben, entfernte fich, und ließ fich bann angeb= lich mehrere Wochen nicht wieder bli= den, bis feine Frau einen Gelbftmordberfuch machte. Dann tehrte er gu= rud. Rurg Zeit fpater habe Frau Campbell wieber einen Gaugling getauft, ben fie für ihrer Schwefter Rind

Bor brei Jahren batte Frau Campbell

baß es seiner Meinung nach verhungert Biola behauptet, bag innerhalb fünf Jahren von Frau Campbell nabezu ein Dugend Cauglinge ju Engeln gemacht wurden. Gie hatte für bie Rinder bon \$5-\$25 gezahlt. Letteren Breis für Zwillinge. Sie habe bie Säuglinge enifeglich bernachläffigt, bie armen Würmer berhungern laffen, und habe zwei bon ihnen Opium eingegeben. Die Polizei will im Saufe ber Angeflagten einen Behälter mit Opium borgefunben haben. Frau Campbell fei felbft eine gewohnheitsmäßige Opiumefferin gewefen.

ausgab, welches fie nur in Bflege ge=

nommen hatte. Das Rleine fei amfrei-

tag gestorben. Ein Urzi habe erklärt,

Biola will felbst brutal bon Frau Campbell mighandelt und gunt Betteln angehalten worben fein. Gie erflart, baß fie oft aus freien Studen bettelte, um ben armen, fleinen Dpfern ber berg= lofen Frau heimlich Speifen verabfol= gen gu tonnen. Gie bat angeblich nur zwei Monate eine Schule besucht, er= reut fich aber eines ausgezeichneten Bebachtniffes, wenn ihre Ungaben auf Bahrheit beruhen, ba fie ihre Musfagen mit Daten belegte.

Ihres Biffens feien folgenbe Gauglinge, bie fich unter ber Obhut ber Frau Campbell befanden, geftorben: Therefa und Mabeline, 3millinge, tarben angeblich am gleichen Tage an Rrampfen.

Bedro, farb angeblich bor fünf 3ahren an einer Giterbeule. Rellie, zwei Tage alt, ftarb angeblich

por brei Jahren ben Sungertob. Ruth, brei Bochen alt, erlag an= geblich bor gwei Jahren Rrampfen. Frant, acht Monate alt, ftarb aneblich vor Jahresfrist. Efther, zwei Wochen alt, foll bor

Louife, brei Bochen alt, verhungerie angeblich am Donnerstag Bebro, erlag angeblich Berlebungen,

einem Jahre geftorben fein.

bie er an bem Tage feiner Taufe burch einen Wall erlitten hatte.

Efther und ein anderes Baby, Ras mens Inbella, waren ebenfalls 3millinge. Inbella murbe borgeftern ans geblich in entsetlichem Zustande im Saufe borgefunden. Die Rleine ichien nur aus Saut und Anochen gu bes fteben. Sie fand Aufnahme im St. Bincent-Baifenhaufe, mo ihr Auftanb als nahezu hoffnungslos bezeichnet

Ucht ber. Opfer ber Frau Campbell wurden, Biolas Angaben gemäß, in einer Grube auf bem Ralvarien-Friedhofe beerbigt. Biola erbot fich, ber Polizei bas Grab zu zeigen, bamit bie Leichen ausgegraben werben fonnen, was wahrscheinlich auch geschehen mirb.

Biola gab ber Polizei auch bie Abreffen mehrerer Bebammen, bon benen Frau Campbell angeblich Gauglinge gefauft hat. Gine ber genannten Debammen wurde geftern bor Infpet= tor Wheeler gitirt. Gie leugnete an= fänglich, geftand aber fpater angeblich, ber Frau ein Rind geliefert gu haben. Frau Campbell betheuerte anfänglich, bag nur brei Säuglinge unter ihrem Dache geftorben feien. Spater foll fie bie Bahrheit ber Ungaben Biolas qu= gegeben, das Zugeständniß dann aber wieder miberrufen haben.

Biola ertlärte auch, bag Frau Campbell einft versucht hatte, ihre Un= gehörigen und Bermandte, bie gu Be= uch gefommen waren, zu bergiften, daß fie aber von ihr ertappt murbe, als fie bas Bift in bie Speifen ichuttete. Das Mabchen will querft bor gwei Jahren von Leuten, bie in Big Blains wohnen, und die fie bamals für Bermanbte hielt, erfahren haben, bag Frau Campbell nicht ihre Mutter fei, fon= bern baß fie, brei Jahre alt, bon Frau Campbell, bie ihre Umme mar, ents führt murbe. Ihr Bater beiße Reeb, und fei Drudereibefiger in Cincinnati.

Frau Campbell, die brünett und etwa 29 Jahre ift, bezeichnet die Angaben Biolas als infame Lugen. Sie betheuert, daß bas Mädchen ihre Toch= ter ift, die ihr aber ichon viel Rum= mer und Merger bereitet habe. Gie habe fcon beabsichtigt, bas migrathene Rind nach bem Saufe gum guten Sirten fchiden gu laffen. Gie tonne nicht begreifen, weshalb man fie verhaftet habe.

Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet und flellt weitere fenfatio= nelle Enthüllungen in Ausficht. Leut= nant Bealh erflarte, bag er, um ben Fall gründlich aufarbeiten gu fonnen, ben Roroner ersucht habe, ben Inqueft über ben Tob bes am Freitag berftor= benen Rinbes auf ben 12. b. Dis. gu perichieben.

"Riengi". Rongerte. Frühichoppen-Rongert heute Bormittag oon 11 Uhr 30 Minuten bis ein halb Gins, Rachmittag=Kongert von 31 11hr an, bann bas Sauptfongert Abends von 8 Uhr mahrlich an einer reichen Musmahl mufitalifder Genuffe fehlt es Conntags nicht in Gmil Gafche beliebtem "Riengi"=Som= mergarten. Und berauf, bag feine Gaffen: hauer, fonbern nur gebiegene und boch ba bei volfsthumliche, bem Beichmad bes Durchdnittspublitums angepaßte Tonwerte von feinem vorzuglichen Sausorchefter ju Jehor gebracht werben, fieht Serr Baid felber. Man febe fich baraufbin einmal bas Brogramm bes heutigen Nachmittagstongertes Die Cuberture jur Ober "Martha" von Flotow, Die große Phantafie aus Berdis Oper "Traviata", Die ungarifche Quverture renabe", eine Melobiengufommenftellung aus Wagner's "Tannhäufer", bagu ein Botpourri aus Milloders Operette "Der arme Jonathan", ein Walger und ein von Strauk, eine Ausmahl non Glaumum mern aus ber neuen ameritanischen Operette .Rloroborg" - mas fann man mehr und vas befferes verlangen? Das Brogramm für bas Abendfongert ift nicht minber geichidt

| 1.  |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 0   | Girl" Ser                             |
| 2.  | Quberture, "Berlin, wie's weint und   |
| 3.  | Balger, "Gin Traum auf bem Qjean" Gu  |
| 4.  | Phantafie, aus ber Oper "Der Trou-    |
| 5.  | Cuverture. "Strabella"                |
| G.  | a) "Mm Meer, Lieb von                 |
|     | b) Duett für Glote und Rlarinette Yen |
| 7.  | Der Onbropathen Balger                |
| 8.  | Sjene a. b. Oper "Martha" Blot        |
| 9.  | Botpourri, "Loop the Loop"            |
| 10. | Balger, "Giinftlerleben" 2tr          |
| 11. | Gapotte, "Die Pringeffin" 53.bt       |
| 2.  | Galopp. "Glectric",                   |

#### Sausreinigung in der Remberry. Bibliothet.

In ber Memberry Bibliothet finbet bom 4. bis jum 18. Muguft große Saus= reinigung ftatt und infolge beffen blei= ben bie Sale mabrend biefer Beit ge= schloffen. Mehr als 250,000 Banbe werben aus ihren Schränten entfernt, abgestaubt und, nachdem bie Gefache abgewaschen find, wieber aufgefiellt werben. Rur 6 bis 8 Berfonen haben biefe Riefenarbeit zu bewältigen, ba nur folche Leute mit ber Arbeit betraut werben, Die mit Buchern umzugeben wiffen. Die Bücher biefer Bibliothet befteben hauptsächlich aus Nachschlage= werten und viele barunter haben einen großen Berth. Mus biefem Grunbe werben zwei Wochen zu ber Arbeit ber= wendet werben, bamit Alles mit ber nöthigen Borficht bor fich geben tann.

Gin zeitgemäßer Wint. Jest iff bie Zeit ber Rinbercholera und Rubr; ein geitgemäßer Wint in einem Brief, welchen eine Dame in Aliba, Ras., schreibt, ift baber am Play. Frau Rate Remp Schreibt: "Das Rind einer Rachbarsfrau wurde ploglich von Rinbercholera befallen. Es hatte Tag und Nacht teine Ruhe und wurde täglich schwächer. Man gab ibm auf meinen Rath von Forni's Magenstärter und legte eine Flanellbinde, leicht mit Beil= Del befeuchtet, um ben Leib. Schon nach ber erften Dofis zeigte fich Befferung. Das Rind murbe ruhiger und verfiel in einen gefunden Schlaf. Bur Beit ift es nun munter und gefund. Aber ich felbft hatte Gelegenheit, ben Magenftarter gu erproben, und muß fagen, baß er ein ausgezeichnetes Beils mittel ift." Forni's Magenftarter ift nur bei Ugenten gu haben, welche ben Blutbeleber pertaufen ober bireft pon bem Sabritanten, Dr. Beter Fahrnen, 112-118 South Sonne Abenue, Chi-

#### Heusieber ist heilbar.

Dieje Rrantheit ift bie Urfache von vieler Fällen von Afthma, aber feitbem bie medigt-nifche Wiffenschaft entbedte, daß fie burch

einen Keim hervorgerufen wurde, war ein Heilmittel leicht zur hand. Es ist eine wohlbetannte Thatsache, daß das Roch'iche "Tubertufin- alle Keime in den Luftröhren töbtet, gang befonbers bas Bas gillen=Gift. Riemand außer Prof. Roch in Deutschland hat je ein feimtodtenbes Dittel entdedt, welches in ben Luftrohren angemandt werben fann. Die Roch'iche Behandlung wird in jeber

öftlichen ameritanischen Stadt verabfolgt Geit die Theorie in all' biefen Städten prattijch angewandt wurde, ift ber Erfolg biefer Behandlung durchaus gefichert. Die Roch'iche Behandlung hat viele Freunbe und Geinde, wie alle anderen guten Din=

ge. Bu feinen Freunden gablen die, welche die Behandlung untersucht und erprobt has bei. Geine Feinde find biejenigen Mergte, welche migtrauisch auf jede Behandlung find, ausgenommen auf ihre eigene. Bei der Anwendung gies langen die beilenden öligen Dampfe birett in bie Luftröhren. Geschwängert mit bem

Roch'ichen "Tubertulin", erreichen fie bie Rrantheitsstellen dirett und tobten die Reime. Taufende von Zeugniffen liegen in den Offices der Roch Lung Cure auf, welche biefe Ungaben abfolut beweifen. Dr. Edward Roch, der Erfinder bes Roch: ichen Ginathmungs = Apparates und biefer Behandlung, ift jeht in Amerita und tann

in diefen Offices tonfultirt werden. Seine Mitarbeiter find jeden Tag in dem Inftitut, 151 Michigan Abe., Chicago, ju fprechen. Ronfultation ift frei, ebenfalls bie erfte Un= tersuchung und eine Brobe-Behandlung. Bor einem Jahre wurde biese Behandlung

in einer Berfammlung bes Tubertulofe Rongreg in London, England, gutgeheißen und feither find viele ameritanifche Inftitute errichtet worben.

#### Mutomobil-Dauerfahrtprobe.

Das Ergebuiß wird erft morgen genau befannt gegeben werden.

Unter ber Leitung bes Chicago Mutomobil-Rlubs, fanb geftern eine 100 Dieilen Dauerfahrtprobe ftatt, an ber fich bie Befiger bon 29 Nahrzeugen be= theiligten. Die Abfahrt erfolgte bon bem Alubhause an Michigan Abe. Als Erfter ftartete um 9 Uhr 6 Minuten Bormittags Frant S. Mubb, ber Schapmeifter bes Rlubs. Bon Minute gu Minute folgte ein Unberer, bis fich fammtliche Theilnehmer unterwegs befanden. Jedes Fahrzeug wurde bon einem Beobachter begleitet, ber jebes nothwendig geworbene Salten, beffen Urfache, die Art ber nothwendig gewor= benen Reparaturen und bie genaue Beit bes Saltens und ber Bieberabfahrt gu berzeichnen hatte.

Die Fahrt erftredte fich weftlich an Jadfon und Bafhington Boulevard nach Dat Bart, bon bort norblich nach Desplaines, Wheeling unb Libertybille, bon bort über Bautegan nach Late Forest, Fort Sheriban, Sighland Part, Glencoe, Winnetta, Renilmorth, Wilmette, Evanfton, Sheriban Roab nach bem Lincoln Bart und gurud jum Alubhaufe. R. harry Croninger, Borfiber bes Bettfahrts-Musichuffes, mar ber Starter, Samuel A. Miles Beit=

halter und Gbwin F. Brown Referent. Nachstehende Tabelle gibt die Abfahrt und bie Untunft ber einzelnen Mitglieber an, welche fich an ber Bettfahrt betheiligten und bis gefternabenb 9 Uhr gurudgefehrt waren:

ame bes Frank A. Mubb 9.66 4.22.35 John E. Frey. 9.07 H. Justen 9.08 4.29.40 Just D. Chapin 9.09 5.11.29 E. M. Propose 9.12 6.48.00 Winfton. 9.15 Loca ... M. G. Murrab...
A. A. Frown...
A. M. Poung...
D. M. Wiles...
Malph Lemple...
Trank J. Hanning.

39. Janina .... 10.45 Die Sieger, Die aus ber Wettfahrt, welche ohne befonderen Unfall verlief, hervorgegangen finb, tonnen erft morgen befannt gegeben werben, ba bie Bufammenftellung auf Grund ber Be= richte ber Beobachter gemacht werben muß. Die Theilnehmer, welche bie gange Strede burchfuhren und querft am Endpuntte ber Wettfahrt antamen,

9.31 5.33.50

38. CD1 ..... 1 000

Anfunft: 

Bon einem bon 2B. 3. Memnon aus Abrian, Mich., gelentten Automabil wurde Frau Edward Miller, von Ses leng, Arfanfas, an State Str. und Jadfon Boulevord über ben Saufen gefahren und leicht verlett.

#### In Die Commerfrifde.

Unter ber Leitung bes "Bureau of Minociated Charities" berliegen geftern 162 Rinber bie flaubigen Strafen und Gaffen Chicagos, um für einige Zeit bie frische, gefunde Landluft gu genies gen. Es gingen 88 Rinber um 1 Uhr mit ber Rod Island Gifenbahn nach Senry, 3fl., ab, 66 um 11 Uhr 30 Min. mit ber Chicago, Burlington & Quinch nach Lewistown, und 8 maren bereits früher am Tage nach Logan, 311., abgereift. Des Abenbe ging eine größere Abtheilung bon Rimbern, in Begleitung ihrer Mütter, nach Rogers Part ab, wo ein "Camp" für fie aufgeschlagen morben ift.

\* Die Bennihlbanier Brigabe ber uniformirten Pythiasritter traf geftern, auf ber Reife nach Con Frangisto begriffen, mittels Spegialguges bier ein und machte eine zweiftunbige Raft. Dann wurde aufs Reue bie Gifenbahnfahrt in bem Exprefigug angetreten, welcher bie 150 Mitglieber ber Brigabe nach ber golbenen Stabt, gu bem bemnächft bort flattfinbenben ia ger ber uniformirten Buthiabritter, ficher und toohlbehalten bringen foll.

#### Bergungungs-Begweifer.

Brent Opera Donfe .- The Bijerb of Op. Dearborn .- The Storts. Chicago Opera Coufe.-Baubebille. Bismard . Garten,-Rongert jeden Abend und Conntag Rachmittag. Riengi.-Rongert jeben Abenb unb Sonntag auch

Chicago Art 3 n fitute .- Grete Befuchsbielb Columbian Dufeum.- Sampags umb Sonntags ift ber Eintritt toftenfret.

### Für mußige Stunden.

Preisaufgaben, Stäthfel (1021).

(Dreifilbig.) Bon Frau Etta &. Singe, Chicago. Mein Erftes ift gar felten gut,

Und wenn es gut, gar felten; Wenn Dir entschwinden will der Muth, Dann läßt Du es gern gelten. Die Ameiten find auch aukerft rar. Meiften wollen nehmer Und oftmals wird hierin filrmahr Gin Rindlein uns beichämen Mein Ganges gibt es überall, Sie tommen ungeladen, Und folgft Du ihrem Rebeichwall, Co tonnt' es leicht Dir ichaben.

Bortrathfel (1022). Bon G. Mid ael, Sammond, Ind. Wenn mube ich am "Erften" ruh'nd bor meinem Saus, Und icaue traumberloren Weit in bie Wern' binaus. Und wenn bie 3meite weftlich Weichet ftill aurud. Dann bente oft ich gerne

Un längft bergang'nes Glud. Und feh' ich bann bas "Gange" Im Beft' im gold'nen Schein, Dann fällt ein Lieb ber Jugend Sogleich mir wieber ein.

Rreugräthfel (1028). Bon 28 m. Schaper, Chicaga.

> 1.. 2...

In ben 14 liegt bas Berg! fagte 3 früher einmal in der "Räthselede" dieses Blattes — ich meine die 23 damit — ob fie recht batte. tann ich nicht 4 1 fagen, Die Ge= 123 ber 23 bas Wegentheil herausftellt.

Rablen = Bbramtbe (1024). Bon C. Q. Scharten, Chicago.

1 2 8 1 2 8 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7

Un Stelle ber Bahlen find Buchftaben gu feken, fobah bie magerechten Reihen bebeuten:

1. Ronfonant. Bewicht in Alfien. 3. Schiffsbeftanbtheil. Beflagenswerther Buftand. 5. Bogel.

7. Rombonift. Die ichragen Reihen, bom Fuß angefan: gen, ergeben baffelbe.

Röffelfbrung (1025). (Medlenb. Blatt.) Bon Sannis, Dabenport, Ja.

|             | 10   |       |            |  |
|-------------|------|-------|------------|--|
| September 1 | ipat | bauhn |            |  |
| mihr        | hei  | bauhn | beiht      |  |
| bel         | Ei   | fann  | <b>a</b> 5 |  |
| belit       | nich | bauhn | tann       |  |
| net         | benn | Wenn  | þei        |  |

Bilberräthfel (1026). Bon Ferd. Joggerft, Chicago.



Das Lösungswort ift "neubeutich" geschries

Es werben wieber minbeftens fech & B its der als Bramien für bie Breisaufgabenje ein Buch für jede Aufgabe, mobei bas Loos enticheidet - gur Bertheilung tommen' mehr, wenn besonders viele Bofungen eins laufen. Die Bahl ber Pramien richtet fich nach der Anzahl der Lösungen. Die Berloo-jung sindet Freitag Morgen statt und bis dahin spätestens müssen alle Zusendungen in händen der Redaktion sein. Roftfarten genügen, werben bie Lofungen aber in Briefen geschidt, bann muffen folche eine 2 Cents=Marte tragen, auch wenn fie nicht geschloffen find. Die Pramien find in ber "Office ber

Abendpoft Co." abzuholen. Wer eine Bra-mie burch bie Boft jugeschidt haben will Poftfarte und 4 Cents in Briefmarten ein:

#### Mebenrathfel.

1. Abftreichräthfel. Gingefch. von Frau Josephine Foere fter, Chicago.

Bor wenig Jahren in einer Republit Mar ich ber höchste Leiter ber Politit; Rehmt mir Anfang und zugleich ben Schluß So bin ich in Italien ein Flut.

2. Bablenrathfel. Eingeschidt von Fran Q. Binger, Chicago. 1945 Der Schuster oft es brauchen muß; 677 3m Land Tyrol ein Fluß; 2346 Dies findet sicher jede Maus; 6892 3hm find die Mäuse ledrerSchmaus; 1234567897 Um Redar man es finden Es freugt fich bort bie Eifenbahn.

3. Bufammenftellaufgabe.

Bon DR. 2., Irving Part. Grün, li, pri, ter, re, klet, pl, er, cal, ke, mer, sia, as, se, dee, la, im, lie, lu, ne, mel, ter, sen, da, nel, chi, nar, ro, sen.

Aus ben vorsiehenden Silben find eif Blu-mennamen ju bilben, beren Anfangsbuchfta-ben ber Arthenfolge nach einen befannten Ort (in Chicago) nennen, wo alle diese Blu-men ju finden find.

4. Gleidtlang. Eingeich. von S. Rornrumpf, Chicago. Der Sans ergablt es felbftbewuht Beim Lampenichein ben brallen Dabchen, Daß Alles lacht aus boller Bruft, Bumeift fein rofig Bergens-Gretchen. Der Rater thut's in fuger Rub' Um ausgesuchten Lieblingsplätchen, Er fneift bie Meuglein felig gu Und traumt bon Coftongert und Schatchen Alls britte im gefell'gen Bunb Es luftig thun bie flinten Rabchen Ob ab und ju auch — ohne Grund, Berreift ein lofes Silberfabden.

#### Löfungen ju den Aufgaben im voriger Mummer: Bortrathfel (1015).

Reugier. Richtig gelöft von 53 Ginfenbern. Rath fe 1 (1016).

Richtig geloft bon 9 Ginfenbern. Gleichtlang (1017). Berlegen.

Richtig gelöft von 51 Ginfenbern. Rrengrathfel (1018). 1.-tru; 2.-bel; 3-ru; 4-he. Richtig gelöft bon 60 Ginfenbern.

Roffelfprung (1019). Der Mond wird ewig angebellt Bon allen Dobfen biefer Belt: Ach nein, bergeihen tonnen fie es nie, Dag er nicht auch ein Dops wie fie. Richtig gelöft bon 43 Ginfenbern.

Bilberräthfel (1020). Baltimpre. Richtig gelöft bon 50 Ginfenbern.

#### Löfungen guden ,, Mebenrathfeln" in voriger Mummer.

1. Räthfel. - Goldlad. 2. Silbenräthfel. - Ribelungen. 3. Quabratrathiel. - Belt, Gjau, Laub. Tuba. 4. 3 a h le n ftre ich rath fel. — Ben-gel-Engel; Aftern-Stern; ue(ii)ber-Eber;

und fo weiter. 1-12 Braunichweig.

#### Richtige Lösungen fanbten ein:

Geo. Geerdts, Manwood, 3ll. (4-4); S. Lange, Carpenterville, 3ll. (3-0); Frau &. Mueller (6-4); Frau Belene Rent Frau Josephine Foerfter (5-4); Frau Emilie Fridow (3-4); Frau Auguste Krause (4 -3); G. Michael, Sammond, 3nd. (4-3) Frau Bertha Philipp (6-4); Frl. M. Frau Bertha Janz (5—4); Frau Emma Kredler (2—3); Ernst Theodor (5—4); H. Kannenberg (4—3); Frau F. L., Davenport, Ja. (5—4); Frau S. Kinol (1—0); Frau Bertha Anuepfer (5-3): Frau Anna Binnow, Mahwood, 311. (5-4).

Marie Raede (4-0); R. Riegenhagen (4-3); Theo. C. Goebel (5—4); C. C. Windler (5—4); Johanna Dreiger (0—2); Frau Marie Lawin (4—3); Frau Anna Lueneburg (6 —4); Fran Else Haman (4—2); Fran Ba-bette Ridel (4—3); C. E. Scharien (3—3); Richard Ramelow (2—3); Wm. Deubel (3— (4); Fran Genslein (4—3); Frl. Johanna Bofed (5-3); Frau Martha Rogge (5-4); Ella Groß (5-4); Frig Lefchmann (5-3); Wm. Schaper (5-4); Frl. Alma Brehme (5-3); Rubolf Schweiher (5-0); Chas. Baumann (5-2); Fran Rlara Wagner (4-2); Fran Agnes Groß (4-4); Bernh. Zimmer:

mann (5—2); John Hohl (3—1). Herm. Kornrumpf (4—4); Frau F. Jielte (4—2); Caecilia Wiltin (5—4); Mich.Roesch= lein (5—3); J. L. Eichader, Homestead, Ja. (4-0); Frau Minna Otto, Davenport, Ja. (4-2); George Sahner (2-0); Frau S. (4—2); George Dagner (2—0); Fran S. Maad, Davenport, Ja. (5—4); Hrau A. Bestersen, Davenport, Ja. (5—4); H. Draeger, Davenport, Ja. (5—3); F. Lash (4—4); Fran Martha Rogge (4—4); T. D. (3—4); Hummels, Dat Bart, Ju. (5—4); Fran Josephan (4—2); Martha Hart, Ju. (5—4); Fran Josephan (4—2); Martha (5—4); Fran Josephan (4—2); Martha (5—4); Fran Josephan (4—2); Martha (4—4); Fran Josephan (4—4); Martha (5—4); Fran Josephan (4—4); Martha ( hanna Dreper (1-3); Mathias Strata (5-3); henry Engfelbt, Alton, Il. (2-1); 30f.

#### Pramien gewannen:

Borträthfel (1015). - Boofe 1 53. Frau Anna Pinnow, Maywood, Ju.; Loos No. 21.

Räthfel (1016). — Loofe 1—9. Frau. Unna Queneburg, 175 Wells Str., Chicago; Bleich ! I ang (1017). — Loofe 1-51. Frau Helene Rent, 209 28. 119 Str., Chiago: Loos No. 4. Rreugräth fel (1018). — Loofe 1— 60. Frau Agnes Groß, 847 Melrose Str., Chicago; Loos No. 45.

Rösselsen 1019). — Loofe 1—43. Rudoss Schweiger, 301 hubjon Abe., Chicago: Look 70. 80. Bilberrath fel (1020). - Loofe 1-50. S. Kannenberg, 290 40. Str., Chicago; Loos Ro. 17.

#### Käthsel-Briefkaften.

Fran Johanna Dreber; C. G. Windler; A. F. Singe; Genry Langfelbt, Alston, 30. — Reue Aufgaben erhalten. —

Mus dem Berliner Zigennerleben.

Ben Oscar Bagner.

Georg Carell war ein vielbegabter Roupletbichter, beffen tauftischer Big auf bie große Menge mahrhaft berblüffend wirtte. "Schabe, bag ber Mann fo unheimlich viel trintt!" fagten feine Sonner und Freunde. "Und wenn er nur beim Bier bliebe . . . aber biefe großen Schnäpfe!" - Go war es in ber That. Seine Sprechstunde für seis ne Klienten, (und er hatte beren fehr viele) - hielt er in einer Deftillation ber Dresbener Strafe punttlichft inne. Wieviel Hochzeitsgebichte, Rouplets, Uniprachen und Toafte entftanben bort. Und alles war bon gundender Wirfung. - Er befäubte fich, mußte fich betäu-

ben, benn eine angeerbte, fchleichenbe Rrantheit burchwühlte feinen noch jugenblichen Rörper. Gine große Beltberachtung bemächtigte fich feiner. Berabe bas wirfte mitunter bei ihm bin-

reifenb tomifc. MIS er nach Berlin tam (er ftammte aus Görlig, wo fein Bater ehebem Stadtmusitus war), ging ihm eine neue Welt auf. Er attlimatifirte fich hier giemlich fonell und murbe ein "Ur= berliner". Auf ber Buhne bes ehemali= gen Quifenftabtischen Theaters in ber Dresbener Strafe (bem jetigen Tha-liatheater), versuchte er fich in Episobenrollen und fchrieb für biefes Theater einige beachtenswerthe Poffen. Aber bas eigentliche Felb feiner nicht geringen Begabung war bie Stegreifbichetung, ber Bolfsgefang, bas Couplet.

- Dem unlängst berftorbenen Freis herrn von Schirp ("ber alles machte") gelang es, Georg Carell aus ber unbe-kannten Bobeme in die bekannte hinfeile eingehatt murben.

überauleiten. Aber auch biefe enbete für ihn in einer Sadgaffe.

Der humoriftifche Berein Salluncia, beffen Chrenmitglieb ber bamalige General-Intenbant berRoniglichenSchaufpiele, Botho bon Sülfen, war, erfreute sich bes größten Zuspruches von dem Augenblid an, wo Carell auf ber Red= nerbühne ftanb ober bie Bortrage anberer in geiftreicher, nie berlegenber Form gu geißeln wußte. In ben nach Urt ber beiligen Fehme fcmarg ausgeschlagenen und mit Tobtenköpfen ber= gierten Räumen ftrablte erft ber rechte humor, wenn bie lang aufgeschoffene Gestalt Carell's auftauchte, im abge-Schabten Rode und furgen, engen, ausgefrangten Beintleibern; wenn fein Naungeficht bie Schaar ber Reulinge musterte, die er im Berlauf bes Abends gur Zielfceibe feines Spottes machen wollte. Es ging wohl mitunter etwas berb zu, aber es wurde nichts übel ge= nommen. Unter ben Reulingen, welche fich zur Aufnahme gemelbet, befand fich auch ber "Brillanten=Schufter" (Inbaber einer Schuhmaarenfabrit), fo be= nannt nach feiner großen Brillantna= bel und ben Brillantringen, bie er mit grotester Gitelfeit gur Schau trug. Die Beremonie ber Aufnahme, gang im Stil ber mittelalterlichen Fehme, beforgte Carell. Jeber ber Neugufunehmenben hatte ein turges Gelöbnig nachzusprechen, bes Inhalts, bag ber Sallunte so und so sich stets en bas memento mori erinnern möchte und zu jeglicher Beit feinem Mitbruber, fo biefer in Roth und Gefahr, beigufpringen fich berpflichtete. Der Brillantenschufter taufte ihm einen neuen schwarzen Un= gug. Da aber "bie Tracht bon ernftem Schwarg" bem berbummelten Boltsbichter eine ungewohnte Tracht mar, fo fah ber neue Angug nach 14 Tagen genau fo aus wie fein alter, abgefcab= ter.

So berfloffen zwei Jahre. Georg Carell wurde populär.

Eine bilbhübiche Choriftin bes Qui= fenftäbtifchen Theaters faßte eine tiefe Reigung gu bem bollig haltlofen, haßlichen Rollegen. Sie fühlte fich magifch bon ihm angezogen und ertlarte offen, fie wurde ihn beirathen, um ihn gu ei= nem orbentlichen Menschen zu machen. Dann würbe er auch ein berühmter Mann werben, und fie tonnte ftolg an ihm emporbliden.

Das arme, junge Ding! Ihr Berhängniß follte fie fruh genug ereilen. Carell beiratbete fie. -Nach einiger Zeit besuchte ich bie Reubermählten in ihrem Beim in ber Stralauer Strafe. - Wie fah es ba aus! Und bie junge Frau fo abgeharmt ..... Der Mann auf bem Copha

ichnarchenb. "Er ift bor Rurgem erft nach Saus getommen," flüfterte fie mir gu, "fchredlich betrunken, — — ach, und bann . . . bann ift er fo roh! Bas thue ich nicht Alles, um ihn zu anbern . . . er ändert sich nicht . . wird sich nies mals ändern . . . nie!" —

Gebulbig ertrug fie ihr herbes Befdid. Gie begleitete ihren Gattin in jene "Deftille" in ber Dresbener Strafe. wo er bichtete, versuchte mit Sanftmuth und Ergebung fein wuftes Bechen etwas einzubämmen und erntete bafür

Beigenfee, engagirte ihn als Sefretar und Artiften=Regiffeur. Die Obliegen= heiten des letteren bestanden nur barin, daß er mit einer Glode bas Zeichen jum Beginn ber Borftellungen gab, weshalb er von den Artiften "Rlingel= Bolle" genannt wurde. — Einmal begegnete ich feiner Frau in ber Dresbener Straße; sie hatte eine ehemalige Collegin besucht. "Nun, Frau Carell, wie geht es jett?" fragte ich theilneh-

mend. "Hoffentlich boch aut!" "Uch Gott, ja", feufzte fie, "aber bie vielen Bierfäffer bort . . . bie Spi= rituofen . . . . bas hat er nun im= mer bor Augen . . . . unb . . . . Benn Sterneder eine bernünftige Ur= beit bon meinem Manne haben will, muß er ibn gerabezu einschließen. Sonft trintt er bis gur Bewußtlofigfeit. Sie muffen übrigens mal nach Bei= Benfee tommen. Da tritt ein Trapeg= fünftler auf . . . . Das Trapez hängt am Luftballon . . . ber Menfch fturgt bann ab . . . aber mit einem Fall= fcirm! 's fieht großartig aus. Uebrigens bas tann ich auch. 3ch treie nachstens bort auf . . . friege für ben Aufftieg 300 Mart!"

"Und das geftattet 3hr Mann?" "Aber natürlich! Der freut fich wie ein Schneekonig. Spaß . . . . 300 Mart pro Tag . . . . teine Rleinig= feit! Gie muffen mich feben! Rommen Gie?"

"Ich fomme!" — Wie glücklich war sie, mit welchen rofigen Farben malte fie fich ihre Bufunft aus, wie strahlten ihre Augen, als wir uns berabichiebeten! Aber fie hatte boch bie Rechnung ohne

ihren Mann gemacht. Ihr erftes Debut "als Luftschifferin mit Fallichirm" war bom glangenoften Erfolge begleitet. Balb wurde fie ber Magnet für bas fcauluftige Publitum.

Ihr Gemahl ichwelgte in Wonne. Das Gelb zerfloß in feiner Sanb. Jeder und jede durfte sich auf sein Wohl boll und fatt trinten. . . . Mles trattirte er, was ihm in ben Weg lief. Er selbst tam aus bem Taumel nicht mehr heraus. Bas Bunber, bag bas arme, gequälte Beib immer ftiller, entfagungs-

boller wurde . . . bon Tag zu Tag. An einem heißen Julitage zog es mich nach Weißensee. Das große Ctabliffement tonnte taum bie Menichen faffen, und immer neue Schaaren brängten hinein.

Frau Carell rüftete fich zum Aufflieg. Sie fah bezaubernb aus in ihrer mittelalterlichen Pagentracht. Die zierliche Zaille umfpannte ein fefter Gurtel mit Stahlringen, in welchen bie Fallschirm-

Mit ben Banben bas Trapes ergret-

fend, gab fie bas Beichen. Langfam erhob fich ber Ballon und führte fie in reinere Spharen. Soch über bem irbiichen Jammerthal ichwebte fie. Blöblich löften fich ihre banbe . . . pfeils

fonell faufte fie berab in ben Gee. Einige fprangen ihr nach, anbere in bie Rähne. — 2118 Leiche wurde fie berausgeschafft. Satte man bas "Gin= haten" bergeffen? Dber hatte fie absichtlich ben Fallschirm verschmäht. . . Die Feffeln felbft unmertlich gelöft?

Ralt und ftill lag fie nun in einem Meer bon Blumen. Die Rinber Moras fliegen an jenem Abend im Preise. Die Bertäuferinnen ftanben mit leeren Rörben und . . .

naffen Augen. Und Georg Carell?

Er trant weiter. Einige Jahre fpater fchlug auch ihm bie berhananikvolle buntle Stunbe.

Tags gubor war ich bei ihm; er wußte, bag es mit ihm au Enbe mar. Und ba schrieb er selbst feine Tobesan= zeigen, bie er mir mit bittenbem Blid in die Hand brückte.

3ch habe fie zu ben Zeitungen getragen.

- Leibensgefährtinnen. - Frau Dottor U .: 3a, ja, wir Merztefrauen haben wenig bon unferem Chegliid; wenn mein Mann mit feinen Sprech= ftunben fertig ift, ift er bon ber Un= ftrengung mube und fcblaft. - Frau Dottor B. (jung): Und wenn mein Mann mit ben Sprechftunben fertig ift, fagt er, er muffe Menschen feben unb läuft aus bem Saus.

#### Lotalbericht.

Rudlofes Bubenftud.

Die elfjährige Battie Groedetfi murde am hellen Tage von einem Schurfen überfallen, in ein leeres haus gefcbleppt, und vergewaltigt.

Muf bem Wege nach ber Babeanftalt im Lincoln=Bart begriffen, wurde ge= gen Mittag bie 11jährige Sattie Groebetti, Nr. 1619 Michigan Avenue, von einem verthierten Rerl überfallen, in bas unbewohnte Gebäude Nr.14 Menominee Strafe geschleppt und ans geblich vergewaltigt. Nachbem ber Unhold gedroht hatte, fie gu tobfalls fie einen Laut bon fich gebe, machte er fich aus bem Staube. Eine 500 Röpfe ftarte Boltsmenge fahn= bete angeblich zwei Stunden auf ihn, entschloffen, ihn aufzutnüpfen, sobald

er in ihre Sanbe falle. Bor Furcht und Entfeten außer fich, fcidte fich bas Mabchen an, aus einem Fenfter bes britten Stodwerts gu fpringen, wurde aber burch bas rechtzeitige Ginfchreiten von Bewohnern ber Rach= barfchaft an ber Ausführung ihres Vorhabens vereitelt. Hattie wurde in eine nahe gelegene Apotheke getragen und die Polizei benachrichtigt.

Die mit ber Aufarbeitung bes Falles betrauten Detettives zwangen bas erfcredte Mädchen, eine Stunde lang mit ibnen ben Lincoln Bart abzutlappern. wo fie ihren Ungreifer gu begegnen hofften. Dann geleiteten fie bas Rins nach einem Stragenbahnwagen unb tigte die Polizei verbrecherischer Pflicht-Die Polizei behauptet, berfäumniß. daß der Bursche dem Mädchen kein Leid zugefügt, sonbern auf bas laute Schreien bes Rinbes bin bie Flucht ergriffen habe.

#### Explofion in Ginfteigelochern.

In zwei Ginfteigelochern an Dearborn und Late Strafe erfolgten geftern Mittag mit bonnerahnlichem Ge= tofe Explosionen, bie, wie bermus thet wirb. burch angesammelte Bafe berurfacht wurben. Poligift Spland, ber in ber Rabe eines ber Ginfteigelos der ftanb, wurde beinahe burch einen ber burch bie Luft geschleuberten, 20 Pfund ichweren Dedel getöbtet. Der Dedel fiel ihm bor bie Fuge, prallte Dedel fiel ihm bor bie Fuße, prallte bom Pflafter ab und traf ihn fo much= tig an bie Bruft, bag er auf bas Pfla= fter geschleubert murbe. Er tam mit unerheblichen Berletungen babon. Der Straffenganger, bon benen mehrere burch bie Explosion niebergeschleubert, aber nicht verlett wurden, bemächtigte sich große Aufregung, boch gelang cs einer Angahl Poliziften, fie bald zu beruhigen.

#### Fatales Berfchen.

Anton Ruborn, Nr. 1082 Argyle Strafe, ein Photograph, nahm geftern irrthumlich ftatt einer Suftenmebigin eine zur Entwickelung von Trodenplat= ten benutte Gaure eine. Er machte sich fofort auf bie Suche nach einem Urgte, fand aber teinen. Dann eilte er nach ber elterlichen Wohnung, wo er mit ben Worten: "Ich bin bergiftet", tobt zusammenbrach. Der Berstorbene war 17 Jahre alt.

#### Brieffaften.

Frau G. M. — Benn ber lebig berftorbene Erblaffer lein Teftament hinterlaffen bat, in wels dem er iber feinen Rachiab anderweitig verftigt, fo fallt biefer zu gleichen Theilen an bie vorhandenen Erben, bie Mutter einbegriffen.

#### Todesfälle.

Rachfolgend beröffentlichen wir bie Ramen ber Deutschen, über beren Tob bem Gejundheitsamt Mclbung guging:

Fifder, Leonore, 5 3., 490 Marfbfield Ube. Reibbarbt, Maria, 38 3., 561 Sebgmid Str. Engel, Auguft, 26 3., 649 23. 12. Str.

#### Marttberiat.

Chicage, ben 3. Anguft 1902. (Die Preife gelten nur für ben Großbanbel.) Getreibe und heu. (Baarpreife.)

Be & I. Winter Patents, "Southern" \$3.65—33.75
bas Haß; "Straight", \$3.50—43.60; beione
bree Marten, \$4.30; WintersKoggen, \$2.85—3.05
Wais, Kr. 2, 59.—60; Kr. 2, weis, 59.—60; Kr. 3,
geib, 60)—614; Kr. 3, 58]—60c; Kr. 3,
geib, 60)—614.
& a f e x, Kr. 2, 30—30); Kr. 2, weis, 42c; Kr. 3,
291—30c; Kr. 3, weis, 40—42c; Kr. 4, 39—41c.
& a f e x, Kr. 2, 30—30; Kr. 2, weis, 42c; Kr. 3,
291—30c; Kr. 3, weis, 40—42c; Kr. 4, 39—41c.
& a (Berthuf auf ben. Geleifen)—Beftes Timotho:
\$13.00—\$15.60; Kr. 1, \$12.00—\$15.50; Kr. 2,
\$10.50—\$13.50; Kr. 3, \$9.50—\$12.50; Seftes
Bratrie, \$11.00—\$11.50; bitto Kr. 1, \$9.00 bis
\$10.50; Kr. 2, \$8.00—\$6.50; Kr. 3, \$7.00 bis
\$2.00; Kr. 4, \$6.00—\$6.50.

(Muf tinftige Lieferung.)

Beigen, September 701-70gc; Dezember 69gc; Mai 1903, 71gc. Mais, September 57g-57gc; Dezember 49gc; Mai 1903, 414c.
Oafer, September 284c; September, neu, 325—33c; Dezember 274c; Dezember, neu, 31c.

Schmaf 3, September \$10.92\cdot; Ottober \$10.45; 3anuar \$8.85.
Ri by de n. September \$10.55; Ottober \$10.32\cdot; 3anuar \$8.20. poteltes Sometnefleifd, Septem ber \$16.85; Ottober \$16.95; Januar \$15.872.

ber \$16.85; Oktober \$16.95; Januar \$15.87}.

Rindbied.
R

(Marttpreife an ber S. Bater Str.)

| Wloiferet-Brodutte.                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butter-                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "Greameth", egtra, her Pfund. 0.193-0.20 Rr. 1, brt Pfund. 0.18 -0.184 Rr. 2, per Pfund. 0.16 -0.17 "Taith", Cooleys, her Pfund. 0.183-0.19 Rr. 1, her Pfund. 0.17 -0.174 Rr. 2, per Pfund. 0.15 -0.16 -Lables", per Pfund. 0.18 Rodmaar, frijde 0.10 -0.13 |
| Rässen, Aminse, "Twinse, per Pfund. 0.101—0.101<br>"Daisies", per Pfund. 0.104—0.101<br>"Young American", per Pfund. 0.102—0.111<br>Schweizer, per Pfund. 0.14—0.141<br>Limburger, per Pfund. 0.099—0.001<br>Prick, per Pfund. 0.009—0.001                  |
| Eier— Friiche Waare, ohne Abzug von Berluft, per Duhend (Kiften eins geschlossen                                                                                                                                                                            |
| Geflügel (lebend)                                                                                                                                                                                                                                           |

f I u g e 1 (tebeno) — Sühner, per Plund . 0.12 bo. junge, das Pfund . 0.13 bo. junge, das Pfund . 0.11 — 0.12 Truthübner, per Pfund . 0.09 — 0.09 bo. junge, das Pfund . 0.10 — 0.11 Gänfe, bas Pfund . 0.10 — 0.11 Gänfe, das Dukend . 4.00 — 6.00 Beflügel (auf Gis) -Trutpühner 0.12 -0.13 Hibner, ber Pfund 0.12 -0.12; Hibner, "Arolfers", per Pfund 0.133-0.14 Enten, per Pfund 0.10 -0.12 ilber (aeichlachtet) — 50-60 Afb. Gemicht, per Pfb. ... 0.06 — 0.07 — 0.07 — 0.07 — 0.07 — 0.07 — 0.07 — 0.07 — 0.07 — 0.09 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0.08 — 0. f ch e (frifche) . f die (frische) — Schwarzer Barld, per Pfund ... 0.14 — 0.15 Biderel, per Pfund ... 0.04 — 0.05 Secte, per Pfund ... 0.05 — 0.08 O.01 — 0.01 Biderel, per Pfunb. 0.04 Sechte, per Bfunb 0.05 Karpfen, per Pfunb 0.01 Verch, per Pfunb 0.03 Cale, per Pfunb 0.03

Arifche Grüchte. Aepfel—

Reue:

Benöhnl. bis ausgefuchte, b. Kas. 1.50—3.00

i i ron en — California, per Kifte. 2.75—3.25

Weifina und Balermo, Kifte. 3.50—4.25

Crangen, Gal., Nadels, die Kifte. 4.50—5.50

Bananen— der Gehänge. 1.25—1.78

Histicke, Diidigan "Clings," 1.45

Pulfel: Root. 0.10—0.20

Erraniiche, per Crate. 1.00—1.15 Bfle mmen, 24 Quarts....... 0.75 -1.25 Unanas, Floridas, bie Rifte...... 2.50 -2.75 

Giemfife. twas einzubämmen und erniete dafür fandten sie nach Hause. Dort anges fandten sie nach Hause. Dort anges langt, wagte sie dor Furcht ansänglich.

Dem Zufall verdankte er, wie es ganz schliem mit ihm stand, eine seste Stels lung. Sterneder, der Besiger eines großen Verneder, der Besiger eines großen Vergwügungs-Stadlissements in Meister das Grieden der Greich wie d Anciquieri, per Saa 0.22 – 0.35 0.40 Riben, neue, Bufbel. 0.23 0.40 Erbsen, biefige grilne, 14 Buibel Sad 1.25 – 1.50 Teomaten, hiefige, 4 Abret 0.20 – 0.39 do., Andiana, Bushel 0.75 – 1.00 ) b n e n (Grüne Schnittbohnen, ber Sad. 0.75 — 1.00 (Brüne Schnittbohnen, per 13 Busbel. 0.75 — 1.20 Trodene "Beas", auskelefene, ber Puspel 1.88 — 1.90 "Medium" 1.88 — 1.90 Praume fcdwediche 1.65 — 1.75 Kobe "Kidneh" 2.30 — 2.35

Rartoffeln, neue, per Bufhel, in Car-Labungen: Car-Labungen: Frühe Obios, per Buibel..... 0.35 -0.40 biefige, per 11 Bufbel..... 0.50

Aleine Anzeigen. Berlangt: Manner und Anaben. (Angeigen unter biefer Aubrit 2 Cents bas Bort.) Berlangt: Ein felbfiftandiger Brotbader, welcher eine Arbeit verfteht. 428 26. Str. Berlangt: Guter Junge für Mildgefcaft. 855 Berlangt: Badermagentreiber mit Erfahrung. -

Berlangt: harnehmafer an ichivere Arbeit. Rachts wab, 789 S. Salfteb Str. Berlangt: Bertanfer. Unfere Reifenben berbienen bis 3u \$50 per Tag durch den Bertauf der "Beit Grocers" und Butchers" Scales on Carth". Warum nicht Ihr? Schreibt ober sprecht dor, nur von 3 bis 5 Uhr Nachm. Reib & Compand, 21 Quincy Str., Suite 306, Chicago, Ju. Berlangt: Junger Bader an Brot und Cates. 477 29. 12. Str. Berlangt: Gin ehrlicher Porter. 108 29. Sarrifon mobi

Berlangt: Agent, ein Sufiler, um erfter Rlaffe Mining Stod gu bertaufen. 814 Some Infurance Builbing. Berlangt: Manner für Fabriten, Lagerhaufer. En: grosbaufer, Bachter, Maichiniften, Feuerleute etc. Reliance Ugench, 200 State Str., Binmer 57. fonbimido

Berlangt: Deutsch iprechender Rolleftor, \$6 und Rommission. Rachaufragen Sonntag 2 bis 4, Rai-girer Union Bant Blbg., 92. unbErie Abf. (Gingang an Erie Abe.) Berlangt 500 Ernte Arbeiter für Minnejata, Rords und Sübs Dafota, \$2 bis \$3 per Tag und Roft; billige Fahrt. — 200 Eifenbahm Arbeiter für Somparts-Arbeit in Jodon, Altonicota, Datoia; \$1.50 bis \$1.75 per Tag; freie Fahrt. — 100 Arbeiter für Farmen und andere Arbeit. Roft Labor Agench, 117 South Canal Str., gegenüber dem Union. Depot.

Berlangt: 30 Arbeiter fir ein Stahlmert. Bu er-fragen 1720 Old Colony Blbg. 28ma"X Berlangt: Gin guter Borter fur Saloon. 19 bie Boche. Schoenhofen's Dalle, 876 Milmaufee Ube.

Berlangt: Preffer an Dofen. 741 Eligrobe Abe., 1. Glat, Shop 8. Berlangt: Erfter Alasse Shaper Dands, mussen Möbelarbeit bersiehen. B. R. Cowen Mig. Co., Peoria und Kinzie Str. jaso Berlangt: Bladimith-Belfer, ftetige Arbeit bas gange 3abr. 1987 R. Clart Str. fffenmo

Stellungen fuchen: Danner. Gefucht: Butter- und Rafemacher, 12 3abre lange Erfabrung in Deutigland, fucht einen Blag im Mholefalebaus ober Creamery. Offerten unter In 351 Abendpoft.

Berlangt: Manner und Franen. (Ungeigen unter biefer Rubrif 2 Gents bas Mort.) Berlangt: 3met Tabafftripper, Brapper unb linber. Guter Bobn. 1519 Diverfen Boulevarb.

Berlangt: Frauen und Dadden.

Angeigen unter biefer Aubrit 2 Cents bas Bort.) Laben und Rabrifen.

Derlangt: Mabden in Korietfabril. Erfabrene Ar-beiterinnen, ebenfalls Lebrlinge angenommen, Ste-tige Arbeit und guter Lohn. Gesunde und moberne Fabrik. Arbeit 38 Stunden ver Bode, schließen Samstag um Mittag im gangen Jahr. Sablin Cor-fet Co., 43 Fulton Gfr., Gibmelt-Ede Pulton und Clinton Str., zweite Ihure bon der Ede. 28jf,1mX

Berlangt: Mabden, an Unterzeug ju arbeiten. Gute Bezahlung. 1701 G. Clart Str. fonmo Berlangt: Madden an Dreg, Cloaf und Milli nery Trimmings, auch für Strid- und Braibing Ma ichinen. E. F. Baum Co., 220—222 Mabifon Str.

Berlangt: Mabden, um an fleinen Spinnin Ratbes gu arbeiten. Roffet Bros., 15 Gub Cans Strafe. bofriaf

Berlangt: Gin beutiches Madden für allgemeine bausarbeit. 489 Afbland Abe. fonmo Berlangt: Melteres evangelifches refolutes Dab deringt: Gertees congeringts prontes daus-den ober Frau, ohn Anhang, für allgemeine Haus-arbeit, auf sofort, in fleiner Familie. 2 Personen, nach Rordfeite Suburb, Ja. Muß kochen und baden fönnen. Vehändiger Play, Lohn \$4.50. Abr.: B. 928 Abendpoft.

Berlangt: Mädchen für allgemeine hausarbeit, risch eingewandertes vorgezogen. 494 LaSalle Abe Berlangt: Maden für allgemeine Sausarbeit. Rachzufragen 4918 Indiana Abe., 2. Flat. fombmi Rerlangt: Gine Mume. 390 Dempfter Str.

Berlangt: Gin Madden für leichte hausarbeit Mangufragen, ober ber Brief: Carlicget, 908 Schil-ler Bibg., 12-5 Ubr. fafor Berlangt: Deutsches Mabden . Muß toden ton-ten. 3427 South Bart Abe. Dimibofrfafon Berlangt: Eine juverlässige Person bei einer Dame, bieselbe ju fristren, baden, abzureiben; nuch naben tonnen. Gute Zeugnisse terlangt. Radyustagen Radmuttags bis 4 Uhr. 4240 Dregel Dagelkbard.

Berlangt: Madden fur allgemeine Sausarbeit beutsches vorgezogen. Rleine Familie. \$4. 292 Par Abe. frfaio

Berlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit. Lobn \$3.50 per Boche. Es wird eine Waschfrau ges halten 5518 Carpenter Str. fajon Berlangt: Mabden um Abenbs in fleiner Familie nitguheljen; Boarb und Bimmer. 807 Roble Str. ffo Berlangt: Junges Rabchen für Sausarbeit. 702 Barren Abe. Derlangt Ein junges Mäbchen, um bei ber Sausarbeit behilflich ju fein und auf Rinder auf-gepaffen. Reine Ba' Dr. Bailey, 4311 Birns cennes Abenue. Stellungen fuchen: Frauen.

(Angeigen unter Diefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) Befucht: Gine geprüfte, erfahrene Bebamme Bochnerinnen aufzumarten. Abr.: R. 47 vünscht W. Lbendpost. Befucht: Erfahrene, felbfiftanbige Rochin municht Stelle für Busineglunch ober Reftaurant. Rein Sonntagsarbeit. Drs. Ragel. 2523 S. Canal Str

Gefdäftogelegenheiten. \$600, Some Baferb, Jeecream, Confectionerbe, Zigarren und Fruchtflore, Weffieite, nabe Douglas Part. Wodeneiunabme ungefäbr \$125. Krantbeits-balber. Sinhe, 59 Dearborn Sfr. ag1,3 "Sinte", Gefchäftsmaller, 59 Dearborn Sir., bertauft Sotels, Salouns, Reffaurants, Badereien, Groceries, Marfets, iberhaupt Gefchäfte jeglicher Art. Räufer und Bertaufer jollten vorhrechen.

Bu berfaufen: 8-9 Rannen Mild-Route. 347 3adfon Boulebarb. Bu berfaufen ober ju bertaufchen für Chicago Grunbeigenthum, ein finnes Reftaurant, 7 Jabre alter Blat, \$100 Profit per Monat. Gute Gelegenbeit für mei Leute. Ubr. 28. 360 Abendhoft.

Bu berfaufen: Gute Baderei, 2 Pferbe, 2 Bagen, billig. 912 Clifton Ave. Ju berlaufen: Saloon mit Hotel, Bufineß: Lunch und großem Bierverlauf, für ben halben Preis. — Ulrichs, 36 LaSalle Str., 506. Bu bertaufen: Saloon mit Bufines Lunch und

nahme eines anderen Geschäfts. 46 E. Fullerton Ab., bei Deerings Fabrit. fasomo Bu bertaufen: Etablirte Baderei mit Raffeethumer ift wohlhabend und will fich wegen Alters: schwäche gurudgieben. Abr.: 28 901, Abendpoft. safo Bu berfaufen: \$300, Saloon auf ber Subfeite, 3516 Indiana Abe. fafo Bu berfaufen: Grocery und Baderei. 1785 R. Leas bitt Str. jafoma,

bift Str.

Bu berfaufen: Guter Edfaloon, unabhängla von Brauerei, niedrige Mefethe. Umftandehalber billig. 1283 N. Deftern Abe.

Bu berfaufen Saloon, einer ber alteften Plate auf ber Nordfeite. Abr. G. 385 Abendboft.

28ji, link Bu berfaufen: Ein gangbarer Sasoon ift wegen zodesfall glinkia zu verkaufen. West Side Bwg. Co., 465 Korb Paulina Straße, von 9 bis 10 Ubr Pormittags. 30j1,1,3,5,7,9,11,13,15,17ag

Bu bertaufen: Gutgebenber Millinerhftore nebft Bohnung, billig. 1118 Armitage Abe. mijo Bu vermiethen. (Angeigen unter biefer Aubrit 2 Cents bas Bort.)

Bu bermietben: Feiner Plag für Barbiergefcaff. 84 B. Diverfey Str. boffafon Bimmer und Board.

Bu bermiethen: Ein neu eingerichtetes Front- und Schlafzimmer für zwei anfändige junge Männer, mit ober ohne Board; gu Huron, nahe Clarf Str. Rachzufragen in Subers Babeanftalt, 190 R. Clarf Str.

Bu bermietben: 1041 R. Clart Str., gegenüber bem Lincoln Bart, großes Front-Alfobe-3immer, paffend filt ein Gepeaar ober 2 Gerren. Gebr gute Befößigung. Breis mittelmößig. 3n bermiethen: Schones, einzelnes 3immer. - friajo Bu miethen und Board gefucht.

Bu miethen gesucht: Gin alleinftebenber Mann wunicht moblirtes Bimmer mit ober ohne Boarb. 350 Roscoe Boulevard, Store. friafo Rechtsanwälte. 3 ofeph Sabath, beutider Abbotat. 1817-1824 Unite Builbing, 79 Dearborn Strage, Abenbs: 572 Bine 3siand Abe., Bimmer 10.

Louis D. Araft, 148 State Str., Rechts-anwalt. Rath frei. Preife fehr maßig. Rommt und feht mich, wenn Ihr Trubel habt. Sit, mifon, lm Batentanwälte. (Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.)

Batente für alle Lander. Maidinen-Ronftrufteur. Rlog, Batentunwalt 1808 Schiller Albg.
11if,frienmomi, 1m Rummier & Rummier, beutiche Patent-

Angeigen nuter biefer Aubrit 2 Cents bas Wort.

Achtung! Achtung! Achtung!
3rgend eine Krantbeit wird gebeilt von einem bervorragenden Brzt mit lansjähriger Erfahrung für S.00 der Ronat, einschließig Medizin. Sprecht vor oder ichreibt. Taujende per Boft furirt. Seabent Infittee. micht inforperret), 307 Lafeihe Eldg., Clarf und Adams Str. 2711. jomita. 2m Dr. Edizeichts. Dands Str., Speziala. Arg., Sectionistic Constitution of the Gefuct: Greer Rlaffe Rod wilnicht Stelle im CaGrundeigenthum und Saufer. (Augeigen unter biefer Anteil 2 Gents bat Gort.)

Farmlanbereien. Bu bertaufden: Bisconfin garmen, Gebaube, Ins bentar und Ernte. 119 La Calle Str., Rimmer 32. 124, fafobibo\* Bu verkaufen: Landereien in Minnesota, Sib-und Rord-Datota. \$6 bis \$40 per Acre. Reimers 762 B. Rorth Ave. friasomobi

Norbweftfeite.

Bu vertaufen: Billig, Caus und Lot. 811 R. Rod. 3u verlaufen: Gine Brid-Cottage, fehr baffenb für Arbeiter, ba nicht weit bavon immer gute Er-beitsgelegenheit fir an Weft Fullerton übe. Br.: 2B. 948, Abendooft.

Bu bertaufchen: Saus mit Saloon und 2 Ader Land, nabe ben Richbofen ber Rordweltseite, gegen Spicago Grundeigenthum. Bin ju alt. Abr. 28. 941 Abendpok. Bu bertaufen: Reues modernes Bridbaus, nabe California Abe. 291 B. Bellington Str.

Rorbfeite. Bu berfaufen: Gutes Saus und Mildeefcaft en ber Rorbfeite, ein febr guter Plat, habe Gelb ba gemacht. Sabe gwei, muß eines bertaufen. Abr. B. 955 Abendpoft.

Bu berfaufen: \$1250, Ede an R. Afbland Abe., an Rorbfeite. 28 Bug breit, 125 lang, nur \$800, wird balb bas Doppelte werth fein. Abr. 2B. 956 Abends nach.

An berfaufen: Doppelbau, Ede, Sübfelte, jöbfliche Kente 11140, Kreis 18000. — 4 Jimmer Cottage, Pijdov Etr., 1800. — Prödiges Dans an Afhland Abe., 1800. — Nödiges Dans an Komis Str., 1800. — Undiges Haus an Nomis Str., 11450. Guftab A. Bodwig, Sübolt-Ede bl. und Loomis Etr.

Bericiebenes.

Bericiebenes.

Wollt Ihr Eure Kaufer, Lotten oder Farmen bertauschen, berlaufen ober bermiethen? Kommt für quie Keiultate zu uns, wir haben immer Kaufer an hand. — Geld zu verleiben ohne Kommission. Gute Wortgages zu verlaufen. Sonntags offen von 10 bis 12. — Richard N. Koch Co., Jimmer 5 und C. So Massington Str., Rorbwest-Ket Dearborn Str. —Im eige Weige wir der der die fit.

Geld auf Möbel ze.

(Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.)

(angeigen unter biefer Aubrit 2 Cents bas Wort.)

128 Lacale Sit., Jimmer 3 — Tel.: 2737 Maia.

128 Lacale Sit., Jimmer 3 — Tel.: 2737 Maia.

128 Lacale Sit., Jimmer 3 — Tel.: 2737 Maia.

129 Line & no le i he n.

120 dis \$400 untere Spejalität.

Wir nehmen Euch die Wöbel nicht weg, wenn wir die Untere wachen, sondern lassen bestätten in Taurem Belig.

Wir dende wachen, sondern lassen beiselben in Taurem Belig.

Wir dende der zeichen der der de Stit in der Catel.

The guten, ehrlichen Deutschen, sommt zu uns.

wenn Ihr Geld dehen konft.

Ihr werdert es zu Eurem Bortheil sinnen, der mis vorzigrechen, ehe Ihr entwickels dingeht.

Die sicherke und zuberlässighe Bedienung augelichert.

4. Er en d.

128 Lacale Str., Jimmer 3 — Tel.: 2737 Main 1002-113

Privat-Darleben auf Möbel und Bianos an gute Leute auf leichte monatliche Abzahlungen zu den felgenden niedrigen monatlichen Katen: 300 für \$1.50 \$40 für \$1.75 \$50 für \$2.00 \$100 für \$3.00 Rein Aufleben, wenn Ihr mit mit zu ihun habt; reelle Bedanblung: altetablittes und zuberläffiges Gefährt. Otto C. Boelder, 70 LaSalle Str. Suite 34.

Finangielles.

(Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) Enjegen unter viert Rom miffion.
Couls Freudenberg berleift Brivat-Rapitalien von 49, an, ohne Kommiffion "und bezahlt stimmtliche Untoften felbst. Dreifach sichere Oppotheten zum Berkauf fets an hand. Bormittags: 37 R. hobne Abe., Ede Cornelia, nabe Chicago Eve. Rachmittags: Unity-Gedunde, Zimmer 1614, 79 Deatborn Str... Sifx\*

Belb zu berfeiben an Damen und herren mit fefter Anftellung. Dribat. Reine hppothet. Riedrigs Raten. Leiche Abjablungen. Zimmer 16, 86 Bafb-ingtow Str. Offen bis Abenb 7 Uhr. Dung? Ohne Kommission, billige Brivatgelber gu ver-feihen; 1., 2. Mortgages. Abr.: 28 932, Abend Bu berlaufen: Erfte Spootheten bon \$200 aufmarts. Rebf, 119 La Salle Str., Simmer 32.

2ag, fafondibolmt Bu leiben gefucht: \$800 auf febr gutes Grunbei-genthum. Reine Ugenten. Ubr.: 6 709, Abend-poft.

Berfonliches. (Ungeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) 12 beste Cabinet Photographien, \$1.00. Bringt biese Anzeige mit und Ihr befommt ein großes Bild in Farben. Freie Lopien und Bergrößerungen. — Offen Abends. 3 obn fon, 113 Oft Abams Str., 211, mifonmo\* gegenüber ber Boftoffice

2]1, misonmo\* gegenuber Der popolitie.
6 du bet Euch ir gen b Jem and Geibl Bir folletiren ihnell Udbne, Roten, Briethe, Rofte technungen, Borberungen jeder Ert auf Prozente.—, Reine Rollettion, feine Bezahlunge.
Die 6 pen cer Egen ch.
56 Dearborn Str., Zimmer 312.—Tel. Gentral 2733.
2403. Alf Alexanders Geheimpolizei-Agentur, 171 Mafbing-ton Str., Jimmer 208, unterjucht Diebftabte, Schoinvoleiten, unglidliche Familienverhaltniffe u. f. 115. Einzige beutsche Agentur. Nath fret. Sonn-tags bis 12. Telephon Main 1806.

Bis \$12 wöchentlich leichter Rebenberbienft burch Briefichreiben. Ubr. 29. 957 Abenbpoft. Beirathögefuche.

(Ungeigen unter biefer Rubrit 3 Cents bas Bort, aber feine Angelge unter einem Dollar.)

heirathsgefuch: Gebilbete, bentiche Dame, 25 Jahre Seitatosgejug; Bebliver, veutige Tune, 25 Jagre alf, bon achtbarer familie, fann ichneibern und Hausbalten, ift von liebenswürdiger Katur und allerft beiteren Temperaments, wanicht herrenbes fanntichaft mit gang sicherer Existens, zwecks balviger heitath. Abr. B. 949 Abendport. heirathsgesuch: Wittwe, alleinstehend, 40 Jahre, bon ansehnlicher Figur und Bildung, winischt bie Betanntichoft eines wirklich braben und gut stutren Mannes bedus heirath. Aur solche welche auf ein gutes hehm resieftiren und ehrliche Absichten haben, mögen bertrauensboll Ihre Abreise und Bild nehr Angabe ber Berdiktusse eingenben unter Werdlichtige einsehben unter W. 334 Abendpost. Agenten berbeten.

Seirathsgefuch: Ich möchte bie Befannticaft eines fleibigen, braven, beutschen Mabchens niachen. Ich bin jung und fraftig, nnb habe gwei gute Sande jum Arbeiten, guten Berbienft und etwas erspartes Geld. Beantworte alle Briefe. Abr. B. 945 Abendstoft

Möbel, Sausgerathe 1c. (Ungeigen unter biefer Aubrit 2 Cents bas Bort.)

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel 2c. (Angeigen unter biefer Aubrit 9 Cents bas Bort.)

Bu perlaufen: Buggo : Pfeeb. 46 22. Place. faje Bianos, mufitalifche Inftrumente. (Ungeigen unter biefer Rubrit ? Cents bas Bort.)

Bu berfaufen: Gin elegantes neues bunfles Da-bagomb-Biano (Upright Grand), briamter Ton, blis. lig. 492 Sebgwid Str., 1. Flat. Elegentes Upright Piano, in perfettem Juftande, juberläffiges öffliches Jahrifat; ber Ton ift unsübertrefflich; werbe balfelbe gegen Baar zu einem Trittel des Lefbrünglichen Koftenbreifes verlaufen. 261 Afhland Blob.

(Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.) Bu verlaufen: Billig, \$30 Amin Baby Cab. Co.

In berfaufen: Gebrauchter Rinbermagen für 21.50.

Bu bertaufen: Gute 4 Simmer Ginrichtung, wegen Abreife. 955 Weft 21. Place.

## Der Wasserdoktor! Dr. Grahams Dethode.

Krankheiten des Blutes ach die Behanblungsmethode der "Baffer Dottoren turirt. Sie deltcht in einer chemisches Urins und Berobfolgung seiner eigener voeraubilische Erralte. 3de an irgend einer Form von Abeumaltsmus, Reurolgie, Schlasseitet, Appetitverluft, B. Biliofität, Kopfwed, allgemeiner Schwäche ober hinfälligkeit, an Rücknichmerzen, Nierensmusel, Kothlauf ober

Krankheiten aller Art leibet, bringt eine Probe Gures Morgen-Urins und erfahrt bie wirfliche Urfache und ben Git Curer Rrantheit. Alle Formen von Pribat-Rrantheiten ber Manuer positiv furirt ohne Meffer.

Untenstehend sind erliche Ramen und Abressen von Patienten, die fürzlich geheilt wurden:

18 ab h Eth a e d. 1059 Midipole Str., 9 Ros
nate alt, sitt an Sommer-Beichwerden schafte lib
Mal Stuhigang der Tagl, wurde bedandelt ohne
Nuhen im Incoin Barf Chibren's Sanitarium
don etsichen der angeschendben Aerzte, wurde
aber kurrt durch Tr. Migus in zwei Wochen.
I da h n keap in sky, Gerkaifer sitz Mogled &
Co., wohnhafte (28 K. Mestern Abe., gebeilt von
Gelenk und Punkssessen in Meriensteinus in I Mogned
ken; war in Mit. Clements und versuchte viele
Nerzte, shne Linderung zu sinden.
Frau J. Ch am ber 8, 220 W. 9. Str., St.
Naul, wurde auf einer Tragbaber bergebracht, litt

Untenftebend find etliche Ramen und Abreffen bon Patienten, Die fürglich geheilt murben:

Diefe und hunderte von Patienten bes "Bafferboftors" tonnen bezeugen, daß fie furtrt wurden, nachdem Andere fehlichingen. Ronfultation und Untersuchung frei.

Sprech ft unden: 3.30 bis 6.30 Radmittag; Conntags 10 Bormittags bis 2 Radmittags. Dr. J. L. WILGUS, (81 S. Clark Strasse, Simmer 5.

#### Raturtunde und Tednit.

Gegen Eleftrigitäts-Befahr.

Gine Schuttleibung gegen bie Befahren ber elettrischen Sochspannung ift bie neueste bebeutenbe Erfindung auf bem Gebiete ber Elettrigität, welche bie Belt bem Profeffor Nifolaus Artemieff, Lehrer ber Glettrotechnit an ber Universität Riem und früheren Schüler ber Technischen Sochichule au Berlin, berbantt. Gie ift in ben Fabrifraumen bon Siemens & Halste ber bentbar schwerften Brobe unterworfen worden und hat fich auf's Glangenbfte bewährt. Das Pringip ber Schutfleibung beruht auf ber allbefannten Thatfache, bag ber elettrische Strom fich ftets ben beften Leiter mabit und ben weniger guten Leiter nicht berührt. Bon biefem Gebanten ausgebenb, tonftruirte Brofeffor Artemieff mit Silfe feiner Frau aus feinem Meffinggewebe einen Ungug, ber ibn bom Ropf bis zu ben Guffen, ferner auch bie Sanbe und bas Beficht boll= ftandig einschließt, und begann bann im Laboratorium feine Experimente. Statt fich alfo, wie bisher üblich war, mit Gummihanbichuben und Stiefeln möglichft zu ifoliren, b. h. fich in einen ichlechten Leiter zu hüllen, wählte er zu feiner Schutumbullung gerabe einen guten Leiter, barauf vertrauend, baf ber elettrische Strom biesen Leiter an= nehmen und ben schlechten Leiter, ben menfchlichen Rorper, berfchmaben werbe. Seine Experimente im Rleinen fie-Ien fo gu feiner Bufriebenheit und ber feines Behilfen, ber babei größere Ungft ausgeftanben hatte, als fein Borgefetter, aus, baf er beschloß, bie Berfuche im Großen anzustellen. Bu bem 3mede fam er nach Berlin und trat mit Siemens & Salste in Berbinbung, in beren Charlottenburger Fabritanlagen bie Berfuche fürglich bor einer ge= labenen Gesellschaft stattfanben. Mit feiner Schuttleibung angethan, gog Brofeffor Artemieff aus Sochipannungsleitungen bon 150,000 Bolt meterlange Funten und gange Feuergarben, nahm bie beiben Bole biefer Leis tung in beibe Sanbe und ließ ben Strom burch fich, b. h. feine Rleibung hinburch geben, er ftellte alfo, um ben technischen Ausbruck zu gebrauchen, Rurgichluß her. Dabei war bies nicht ein fogenannter Tesla'fcher Strom, fonbern ein Wechselftrom bon geringer equeng. Ferner hielt er einen Strom bon 200 Ampère eine gange Beile, 450 Ampère vorübergebend aus, wobei er nur ein Sigegfühl an ben Sanben und unter bem Urme, wo feine Schut= fleibung etwas befett war, berfpurte. Bemerkt fei, bag ein Zehntel Umpere

#### ichen zu tobten, wenn ber Strom burch feinen Rorper hindurchgeht. Kolonisation und Klima

in ber Regel genügt, um einen Mens

In ber geographischen Musstellung gu Antwerpen bielt Dr. Dupont einen Vortrag über bas Berhältniß ber Rolo= nifation zum Rlima. Da bie Rolonie bor allem ben Sieblern bie nöthige Nah= rung bieten muß, fo fommen bie Bie larregionen natürlich für Rolonifa= tionszwede nicht in Betracht; ebenfo bie öben Theile bes Büftengurtels amifchen ben Tropen und um die Tropen, so die Sabara in Afrita, bie Bufte Gobi in Oftafien, ber Chaco in Gudamerita. Die Unfiedlungen unter gemäßigtem Rlima bieten, wie ber Rebner an ben Beifpielen bon Rorb= und Gubamerita, fowie bon Gubafrita nachwies, bie Bebingung gu einer ftarten Bermehrung ber Weißen und bamit gur Rolonifa= tion burch "Bebolterung". Die Bahl ber Siebler in ben erwähnten Gebieten hat sich bon 1880-1890 versiebens facht, und gwar nicht allein burch Gin= wanberung, fonbern befonbers baburd, baf bie Natur bie berftanbige Roloni= fation unterftugte, inbem bie Geburts= giffer ber Beigen beren Sterbegiffer weit überftieg. Im Tropengebiet behalt bagegen in biefer Sinfict bie fcmarze Raffe über bie weiße bie Oberhand. Muf La Martinique 3. B. haben sich bie Reger feit 1828 um 50 Progent bermehrt, bie Beißen bagegen haben in bemfelben Mage abgenommen. Die gleiche That= fache zeigt fich auf Jamaita. Solche Bebiete tann ber Beife nur burch feine herrichaft über bie Gingeborenen, nicht burch eigenen nachwuchs tolonisiren. Faliche Unichauungen herrichen burch= weg über bie Unfiedlungsfähigfeit Gi= biriens. Die bortige Balb= und Aders bauzone eignet fich borguglich für uns fere Raffe. Das Land tonnte 700 Dillionen Einwohner, also etwa 107mal mehr, als es jest hat, ernähren und bote baber ber europäischen Mustvandes rung ein weites Felb. Das außertropifche afiatische und bas auftralische Festland find gleichfalls Rolonien, bie fich für Guropaer gang gut eignen, bagegen zeigt fich in Britifch-Inbien unb in Rieberlanbisch = Indien wieber ber flärkere ichwarze und ber geringere weiße nachwuchs. Dasfelbe gilt für bas tropifche Ufrita.

Spiritus gur Dampferzeugung.

Die Bermenbung von Spiritus au fonbern nur bas Anafibefiren (Unem-

technischen 3weden hat einen neuen Fortschritt zu verzeichnen. Brandbirettor Reichel in Hannover, ber Leiter ber bortigen Feuerwehr, hat für eine Automobil = Dampf=Feuerfprige eine Spi= ritusbeheigung tonftruirt, welche fich borzüglich bewährt. Die Berufs-Feuer= wehr in Sannover hatte bie erfte Automobil = Dampffprige in Deutschland in Gebrauch genommen. Die baran beobachteten Nachtheile einer ftarten Qualm= und Rauchentwickelung, sowie eines überaus ftorenben Gerausches mahrend ber Fahrt gur Brandftelle, beibes Folgen ber unterwegs borge= nommenen Beheigung, werben burch bie Unwendung bon Spiritus bollftanbig beseitigt. Much die Leiftungsfähigteit ist badurch erhöht. Schon nach wenigen Minuten besitt bie Sprite vermöge ber Spiritusheizung genügenbe Dampf= spannung, um ihre Loschthätigfeit mit boller Rraft zu beginnen. Das Befentlichfte ber Reichel'ichen Ronftruttion besteht barin, daß bas Dampf = Auto= mobil, welches in ber Feuermache ftets burch Gas bis zu einer halben At= riofphare Spannung vorgeheigt ift, beim Mlarm fofort mit Spiritus weiter geheigt wirb. Auf ber Spripe ift ein Spiritusbehälter für etwa 35 Liter Spiritus angebracht und mit einer fleinen Flafche fluffiger Rohlenfaure berbunben. Der Drud ber Rohlenfaure blaft burch Rorting'iche Streubrufen ben Spiritus in bie Feuertammern. Während ber Fahrt erlangt bie Sprige binnen fechs Minuten eine Dampffpan= nung bon fechs Atmofphären. Cobalb bies erreicht ift, tann fie mit jebem anberen Brennftoffe (Rohlen, Brifetts etc.) weiter geheigt werben. Auf biefe Beife wird in ber fürzeften Zeit bie höchfte Betriebsfähigfeit erreicht und bie Maschine ohne bie ben Strakenber= fehr beläftigenbe Rauchentwidelung und ohne jebes Geräufch auf bie Brand=

#### Geschwindigfeit des Blitzes.

Die Dauer eines Bliges fann nur

außerft gering fein. Das Bewußtfein

biefer Thatfache prägt fich ja fogar in

mancherlei Sprichworten und Rebeng=

arten aus. Es ift aber bie Frage, ob

bie Geschwindigkeit bes Bliges nicht fo groß ift, baß fie für bie menfchliche Beobachtung überhaupt unmegbar wird. Die Borftellung, bie unfer Auge bon bem Buden bes Bliges burch eine Wolfe hin gibt, konnte febr mobl eine Täufdung fein. Es ift nun febr schwierig ober vielleicht gang unmög= lich, mit einem Blig zu experimentiren, bagegen hat ber Menfch einen Minia= turblig leicht gur Berfügung, wenn er eine fraftige Glettrifirmafchine befitt. Man tann fich bann auch ein Mittel ausbenten, bie Geschwindigkeit eines folden Bliges zu verfolgen und gu meffen, wenn es eben möglich ift. Das Mittel ift fehr einfach. Man bente fich ein Rab, bas um eine feste Achfe mit großer Gefchwindigkeit beweglich ift und eine hinreichenbe Bahl bon Gpigen aufweift. Gin foldes Rab werbe in einem bollig buntlen Raum burch eine Mafchinerie in fehr fchnelle Dre= hung berfett. Jest laffe man bon ber Glettrifirmafchine eine febr ftarte Entladung erfolgen, wobei alfo ein Miniaturblig amifchen amei Alächen überfpringt. Wenn bie Dauer ber Ent= labung überhaupt wahrnehmbar mare, fo mußte fich bas an jenem Rabe be= merten laffen, inbem man beffen Bewegung währenb ber furgen Reit ber Beleuchtung mußte feben fonnen. Das ift nun aber nicht ber Fall. Wie schnell bas Rab auch gebreht werben mag, im= mer scheint es mahrend ber Dauer bes Bliges völlig ftill gu fteben. Durch ahnliche Experimente hat man festge= ftellt, bag ein Blig höchstens eine Millionstel Setunde mahrt, und in biefer Beit tann für bas Muge eine Bewegung unmöglich bemertbar fein. Demnach ift alfo bas fcheinbare Buden bes Bliges burchaus eine Mugen= täufdung.

#### Eleftrifches Sahnausziehen.

Die Glettrigität ift auf bem beften Wege, Mädchen für alles zu werben. Much in ber Seilfunde ift fie, wie betannt, fiegreich eingebrungen. Starte elettrische Strome von hoher Span= nung erzeugen allerbings eine innere Erschütterung, bie nicht nur Uebelbe= finden, fondern ben unmittelbaren Tob jur Folge haben tann. Bei Ber= wendung bon Wechfelftromen hingegen fann bie Spannung ziemlich boch fteis gen, ohne baß ber Organismus Chaben leibet, vielmehr werben bie auße= ren Rerven beilfam babon beein: flugt. Daber ift basffarabifiren (Elettrifiren mit Bechfelftrom) in ber Debigin schon ziemlich lange mit gutem Erfolg in Gebrauch. In neuefter Beit finben bie fogenannten Strome bon b'Arfonval, bei benen ber Richtungs medfel bis auf 300,000 in ber Getunbe anfleigt, häufig Berwenbung und werben nun auch in ber Jahnheils funbe gum schmerzlofen Musgiehen von Bahnen benutt. Allerbings übernimmi Glettrigität nicht bas Ausgieben

pfindlichmachen) ber Rerben. Läft man einen b'Arfonval'ichen Strom von höchster Bechselzahl 3 bis 5 Minus ten lang auf eine Zahnwurzel einwirten, fo erreicht man eine fo bolltoms mene Unempfindlichfeit berfelben, baf bie eigentliche Operation bann schmerg= los bor fich geht. Diefe bequeme Dethobe ber lotalen Anafthefie ift berjeni= gen burch Rotain ober gar ber bollftanbigen Betäubung burch Lachgas ober Chloroform bei weitem borgugie= ben, ba fie nicht bie minbeften üblen Folgen für ben Patienten hat.

haltbarmadung von fleische und fifch.

In ber Berliner mebiginischen Befellschaft sprach unlängst Dr. Dos= quet=Manaffe über bie Ronferbirung bon Fleisch und Fischwaaren. Er er= örterte gunächft bieBorfrage. Nach ihm ift ber Gebrauch bon Borfaure gur Ronfervirung bon Fleisch fcablich, weil man ftets große Mengen berfelben anwenden muffe. Die Berfuche, welche bie Unschäblichkeit bes Bor erweisen follen, feien unhaltbar, ba bei Borge= nuß, ähnlich wie bei anberen Biften, Ritotin und Altohol, ber Schaben für ben Organismus erft nach langen Jahren in Ericheinung trete. Die Bermen= bung bon Bor fei geeignet, Raufer und Bertäufer über ben mahren Berth ber Nahrungsmittel ju täuschen. Bei reich= lichem Borgufat trate balb eine Spaltung ber Wette als Zeichen ber Faul= nig ein, bie burch Geruch und Be= fcmad fcwer zu ertennen fei. Go= bann zeigte Dr. Dosquet=Manaffe an ber Sand von Ronferven, bie unter fei= ner Leitung hergestellt waren, bag man felbit bie heitelften Dinge, wie gange Ganfelebern ober Ralbsmilch ohne jeben fcablichen Bufat tonfervi= ren fonne. Bei ber Berftellung berfel= ben wird feinerlei Bufat berwendet, ber gefundheitsichablich fein tonnte, und die Erhigung ift eine fo turge, bag bie Ronferben bauernb ben Charafter, bas Musfehen und ben Gefchmad einer frifch zubereiteten Speife bewahren. Das Wefentliche bei ber Ronferbirung bon Fisch und Fleisch liege barin, bag bas gefammte Berfahren bom erften Sanbgriff an ben Enbawed, bie baiternbe Reimfreierhaltung ber Ran= rungsmittel, im Auge habe. Um es furg auszudrücken, beruhe alles hierbei in einer Uebertragung ber Grunbfage ber Afepfis und Antifepfis auf Runft ber Saltbarmachung bon Le= bensmitteln. In ber Erörterung wenbet fich hinfichtlich ber Borfrage Prof. Liebreich eindringlich gegen bie Un= schauungen bes Vortragenben. Er ber= wies auf feine einschlägigen Unterfudungen und feine bemnachft erfchei= nenbe Schrift, welche bie Rritit ber Dentichrift bes taiferlichen Gefunds heitsamtes bringen wirb.

#### Mifroffopifche Gifenunterfuchung.

Wenn im Buttenprogeft ber rothwarme Gifen= ober Stahlblod, bie fo= genannte Bramme, fo weit fertig gestellt ift, daß fie ihren Weg burch die Balgen ober in bie Schmiebepreffen antreten und berarbeitet werben foll, so läßt sich über bie Qualität bes Ma= terials mit bölliger Gewißheit noch nichts fagen. Man tann nach früheren Erfahrungen wohl annehmen, bag ein bestimmter Brogeg ein bestimmtes Gifen liefert, aber Rleinigfeiten tonnen bas Ergebniß fehr anbern. Geht man nun mit einer Bramme unter bie Balmeitere nicht geeignet ift, fo ift bie Walgarbeit berloren, und beren Untoften find bei schweren Werkstücken nicht eben gering.

Die technische Wiffenschaft hat bie Mittel gegeben, aus ber mitroftobi= schen Untersuchung einer fleinen Gisenbrobe bie Qualität bes Gifens und seine Brauchbarkeit genau zu bestim= men. Daraus ergab fich alsbalb bie prattische Univendung, bon jeder grögeren Bramme erft in rothwarmem Buftanbe ein Brobeftudden abgunebmen und bies Studen abgefühlt gu untersuchen, während bie Bramme im Dfen in Rothgluth bleibt. Rach bem Ausfall bieferUnterfuchung wirb bann über bas weitere Schidfal bes gangen Gifenblodes bestimmt. Das Berfahren berlangt bie Errichtung eines befonbe= ren Laboratoriums und halt natürlich bie Fabritation auch ein wenig auf. Es macht fich aber in Rurge bezahlt, ba fo mancher Blod ohne basfelbe erit überflüffigerweise burch bie Walgen geschickt wirb.

#### Erdbebentage in Calonit.

Ueber bie jungften Erbbeben in ber Gegend ber türkischen Safenstadt Ga-Ionit (bem alten Theffalonita) wirb bon bort unterm 10. Juli gefchrieben: Der lette Stoß erfolgte heute Mor=

gen gegen 3 Uhr, war aber nicht heftig. Dagegen brachten bie Tage bom 8. und 9. Juli recht fühlbare Erschütterungen, insbesonbere am Abend bes 9. Juli, wo innerhalb fünf Minuten brei hefti: ge mit unterirbifchem Betofe berbunbene Stoke erfolgten, welche die Bebolferung abermals in Angft und Schre den berfetten. Die Gebaubeichaben beginnen burch bie fortgefesten Stofe bedenklicher zu werden und wohl zwei Drittel ber Ginwohner tampiren im Freien. Um 9. Juli Morgens in ber Rabe von Sentinlit abgehaltene grofere Artilleriemanober übten einen gerabeau nieberbrudenben Ginbrud auf einen großen Theil ber Bebolterung aus, ba man ben fern rollenben Don-

ner ber Geschüte migbeutete. Mus ben übrigen Mittheilungen geht hervor, bag bas ungefähr 25 Rm. bon Salonit an ber Strafe nach Gerres gelegene Dorf, Gubesne bas Bentrum ber Rataftrophe war. Dafelbft wurben 185 Saufer gerftort, barunter eine driftliche Rirche, eine türtifche Djamie, gwei Schulen. Dan barf allerbings ben Begriff "Saufer" nicht gu hoch faf-fen, benn bie Dehrzahl ber Saufer befteht aus tleinen folecht gebauten Butten, bei benen oft weber Stein noch Ralt gur Berwendung tommen. 3m Babeorte Langagar ift nur eine her-Ortschaften ber Umgebung gibt es auch fleinere ober größere vereinzelte Scha-

Seit 15 Jahren habe ich Gelegenheit

gehabt, bie Erbbebenericheinungen in

Salonit genau zu berfolgen. Es tamen in jebem Jahre bereinzelte Stofe por. aber immer berart, baß zwischen ben einzelnen Erbbebenerscheinungen gros Bere Zeiträume lagen. Was bie Stoße felbst anbelangt, so tamen höchstens an einem Tage gwei Stoge bor, bon wels den gewöhnlich ber erftere ber ftartere war. Diefe Erbbeben hatten aber nie lotalen Charatter, fondern fchienen ftets mit Erberschütterungen im Bufammenhange zu fteben, welche an einem anberen Orte Guropas heftiger zu Tage traten. Go berfpürte man bas Erbbeben in Bante, in Italien, bas lette Erdbeben in Konftantinopel, bas Erbbeben in Griechenland, in Laibach, in Agram und anderen Orten bier nur burch fcmache Stofe. Seit ungefähr 3 Monaten wurden hier 4 Erbftoge berfpürt, barunter ein leichtes Beben am Tage nach ber Rataftrophe auf Martinique. Mehrere ber Erbbeben waren ftets bei Neumond mahrgunehmen und bekanntlich war auch am 5. Juli Neumond. Was bie früheren Erbbeben anbelangt, bie Salonit bor vielen Jahrhunderten arg beimsuchten, ob biefelben mit anderen Erbbeben im Bufammenhang ftanben ober lotalen Charafter trugen, barüber liegt nichts Berlägliches bor. Es tonn nur barauf hingewiesen werben, bag bas heutige Schwefelbab Sebes an ber Stelle bes alten Thermae liegt und bak bie Alten biefe Stätte zum Theil auch wegen ber fich bort im Alterthum bemertbaren Erbbebengefahr verließen und Salonit birett an bas Meer verlegten, ba wo es Bei ben Stogen bom 5. Juli mußte

man fich balb flar werben, bag man es mit einem lotalen Erbbeben gu thun habe. Der 6., 7., 8., 9. und 10. Juli haben gur Genüge erhartet, baf bie Erdbeben auch mit Mäffern bes Schmefelbabes Langagar sowie mit bem Baffer bes Langagar See felbft in Berbindung ftehen. In Langagar befteht ein natürliches Baffin, in welchem bie Babenben bis an die Bruft im warmen Schlamm und im Waffer ftehen. Diefes Waffer nahm ploglich eine viel höhere Temperatur an, ferner entstand neben ber alten befannten Quelle, Die fehr fräftig lief, eine neue Quelle, welche bas Waffer jedoch ganz ungleichmäs Big und weniger fraftig bon fich gab, was zur Folge hatte, bag bie alte Quelle schwächer lief. Am britten Erb= bebentage murbe tonftatirt, bag ber Grund bes Babebaffins um ungefähr bas Doppelte gefunten fei und bas Baffin eine Tiefe bon ungefähr 7 De= tern erreicht hatte. Wenn ferner in Berücksichtigung gezogen wird, bag bei Gubesne in einem trodenen Baffer= laufe, ber ziemlich tief in ben Boben einschneibet, ploglich taltes Waffer eintrat, nachdem die Rinne früher troden gewesen, fo läßt bas bie Annahme gu, baf ber Langagar See unbefannte un= terirdische Ausläufer, Bufluffe unb Abfluffe befigt und ein Theil bes un= terirbisch verlaufenben Waffers an ber genannten Stelle burch bie Bewalt bes Erbbebens an die Erboberfläche ge= langte. Die Gefteinbeschaffenheit ber Salonit nach Often und Guboften abfoliekenben Gebirasziige mag auch eine Unterwaschung und Abbröckelung ge= wiffer Schieferschichten ermöglichen und es mare babei zu ermahnen, bag biefem Sommer ein außergewöhnlich wasserreiches Frühjahr vorausgegan=

gen ift. Bezüglich ber Natur ber Stofe wurde beobachtet, daß mahrend in ben ersten Tagen seitliche, wellenformige tüchtig ruttelnbe Stoße erfolgten, in ben legten zwei bis brei Tagen mehr gerabe nach oben gerichtete fürzere, ba= bei aber zeitweise recht traftige Erb= ftoge erfolgten. Die fonstigen Ratur= erscheinungen, welche bas Erbbeben begleiteten, find folgende: 2m 4. Juli: Gehr heftiger Nord= und Nordweft= wind, gur Rachtgeit gum Sturme an= machfenb. Um 5. Juli: Reumond, von Mittag ab ziemliche Windftille. Nachts bom 5. auf ben 6. Juli wunderbar tla= re Sternennacht. 7. Juli: Tagsüber hin und wieder leichter Guboft, der je= boch bei Sonnenuntergang in einen recht falten Nord-Nordwefffurm um= fclug. 8. Juli: Gut fichtbares erftes Mondviertel. Rlarer heiterer Tag. 9. Juli: Bunehmenbe Sige und Mittags plöglich einsegenber glübenber Nordwind (über die ausgebrannte mas cebonische Ebene herkommend, Gubwind fühl, ba über See kommend). Die Temperatur ftieg auf 35g Grab C. im Schatten. Abenbs erfolgten bann bie brei beftigen mit unterirbischem Betofe perbunbenen Stofe. 10. Juli: Beiger, ziemlich winbftiller normaler Som= mertag. Geit 3 Uhr früh tein weiterer

#### Reindliche Zwillinge.

Feinbliche Brüber und noch bagu Zwillingsbrüber ftanben fich neulich bor bem Schwurgericht in Mannheim gegenüber. Auf ber Antlagebant fag ber 28 Jahre alte Raufmann Friedrich Rothader aus Lorrach unter ber Unflage, am 14. Februar b. 3. in Beibelberg auf feinen Bruber, ben stud. jur. Bermann Rothader, einen Tobtichlag= berfuch unternommen zu haben. Die Familie Rothader ift geiftig belaftet. Der Bater, ein Meggermeister, ift im Irrenhaus gestorben. In ber Geiten= inie find Falle bon Geiftestrantheit feftgeftellt, eine Schwefter bes Ungeflagten ift schwachsinnig, und ber Ungetlagte felbft war icon einmal fünfviertel Jahre in ber Irrenanftalt 3llenau. Im borigen Jahre ift bie Mutter ber beiben Brüber in Beibelberg gestorben, nachdem sie lettwillig ange orbnet hatte, baß bas in Liegenschaften beftebenbe Bermögen erft im Jahre 1904 vertheilt werben folle. Schon bor bem Lobe feiner Mutter war Friedrich Rothader, ber bamals in Belgien in



## Großer halbjährlicher Beinkleider : Verkauf.

Dies ift ein Ereigniß, bas mit Ungebulb erwartet wird von vielen Leuten, bie wiffen, bag wir bei biefen Bertaufen immer außerorbentliche Bargains bieten. Wir haben uns feit einiger Zeit auf biefen großen hofen-Bertauf borbereitet, indem wir bon überlad enen Fabritanien ihr volles Lager fauften. Die feinfte Qualitat Stoffe.

Wir offeriren Guch bie feinfte Qualitat bon importirtem und hiefigem Borfied, Chebiot Beinkleider ber nicht für weniger als 88 hätten verfaufen können ... Hunderte von

Muftern jur Auswahl . . . In bies fer Partie haben wir ebenfalls bie begehrens wertheften Partien in unferem Bager eingeschloffen, welche wir früher gu \$8 und \$10 bertauften . . . Gure Auswahl mahrend biefes halbjährlichen Bertaufs . . . . . . . . . .

Wir rathen Euch, Guch barauf vorzubereiten, zwei ober brei Paar Beintleider zu taufen, benn ficherlich erhaltet 3hr bie Gelegenheit nicht wieder, gerade zur rechten Zeit wenn Ihr fie gebraucht, folche Werthe zu taufen. Unfer großer Bertauf bon Touriften-Ungugen wird fortgefest, bis alle vertauft find. Auswahl bon taufenben Unfer großer Bertauf von Louriften-Anguige . . . bon uns gu \$7.50 bis \$12 vertauft . . . \$5.00 ber allerfeinften Qualität Flanell Touriften-Anguige . . . bon uns gu \$7.50 bis \$12 vertauft . . . \$5.00

Großer Raumungs-Bertauf von feinen Geschäfts-Unzügen für Manner . . . ungefähr 2,000 gutgeschneiberte Anzüge . . . ges macht von besten Cassimeres, Morsteds, Meltons und fanch Cheviots . . . während der ganzen Saison vertauft E 7.50 für \$10, \$12 u. \$15 . . . jeder Anzug garant. die Facon zu behalten und durchweg gut gemacht zu sein . . . . . . . . . . . .

## Sommer-Aleider für Anaben

bedeutend herabgefett.

Sailor-, Rorfolf- und Bestee-Anzüge, Alter 3 bis 10 . . . boppelbruftige Anzüge, Alter 7 bis 16 . . . Indentur hat viele kleine Partien und einzelne Anzüge ans Licht gebracht . . . all unsere regulären hochseinen reinwoll. Waaren \$2.50 

Touriften- und regulare Anguge, Alter 13 bis 20 . . . fcone Touriften-Anguge von Domefpun und Flanell und regulare Angüge bon iconer reinwollenen Cassimeres . . . fleine und \$5.00 einzelne Bartien . . . waren \$8.50, \$10 und \$12 . . . "Regatta" mafchbare Unguge, Alter 2 bis 10 . . . Ruffians, Rilts und Sailors . . . tleine und ein-

Touriften : Beintleider, 28 bis 33 3off Baift und Lange . . . homespun Flanelle und wollene Eraihes . r. feine Qualität . . . von den besten Fabritanten . . . mit Turn-up Bottoms und Gurtel-Loops . . . \$2.50= und \$3-Qualitäten . . . \$1.50 mobifche Junglings-Strobbute . . 750 | \$1.25 importirte Madras Byron Rragen Ana-

50e und 75c Strobbiite und Leinen Dud 75c und \$1 Beinen: und Strobbute . . 48e ichetten . . . abnehmbar . . . morgen . . . 48c

rauf feinem bas Zimmer verlaffenben

Bruber gegenübertrat, erhob hermann

feinen Stod mit ben Worten: "Rerl, ich

Schlag Dich tobt!" Gleich barauf feu-

erte Friedrich aus einem Revolver, ben

er gum Schute gegen feinen Bruber

ftets bei sich trug, zwei Schuffe auf

Bermann ab, bon benen einer in ben

Mund brang und, ben Oberfiefer fpal-

tenb, in ber Bungenwurzel fleden blieb.

hermann lag an biefer Bermunbung

Die Behauptung hermanns, bag er

einen Bruber nicht gereigt und nicht be=

broht habe, fand felbft beim Staats=

anwalt teinen Glauben. Friedrich er-

hielt von allen Zeugen bas Atteft eines

burchaus gutmuthigen, braben unb fo=

liben jungen Mannes, gegen ben ichon

ganz außerorbenilich vorgegangen wers

ben muffe, um ihn gum Born gu reigen.

Der pfichiatrifche Sachberftanbige Dr.

Gaupp, ber ben Ungeflagten in ber

Universitätsirrentlinit beobachtet hat,

tonftatirte, bag eine eigentliche Beiftes-

frantheit nicht nachweisbar fei, bag

aber bie Qualereien feines Brubers ihn

in einen Buftand außerorbentlicher Muf-

regung berfetten, fobag er wochenlang

teine Rube fanb. Geine freie Willens-

beftimmung fei gur Beit ber That be-

fcrantt, aber nicht ausgeschloffen ge-

wesen. Der Staatsanwalt erklärte,

feine Ansicht fei bon Anfang an bie ge=

wefen, bag ber Angeflagte nicht berur-

theilt werben tonne. Er habe in bie-

fem Sinne Antrag gestellt, aber bas

Landgericht Beibelberg habe biefem Un-

trag nicht ftattgegeben. Die jegige Bet-

handlung habe nicht vermocht, ihn an

feiner bisberigen Auffaffung irre wer-

ben gu laffen. Der Angeflagte habe in

Rothwehr ober minbestens in straflofer

Ueberschreitung ber Nothwehr gehan-

belt. Er bitte bie Schulbfrage gu ber-

Auch bie Gefcworenen befanben nach

viefem Antrage, und ber Angeklagte

in Untersuchungshaft faß, wurde freis gesprochen. Bezeichnend für ben Bru-ber Surbent ift ein fleiner Omificeber übrigens seit einem halben Jahre

fall, ber fich während ber Berathung

reinen.

brei Mochen frant.

ben Bloufes, angebrochene Bartien, morgen 790 75c Mabras Anaben-Semben ...ein Paar Man-Schone neue Auto- und Jacht : Rappen, weißes und Ravh Broadcloth . . . . 980 bis \$1.98



Der Stubent, beffen Charafter in ber gerichtlichen Berhandlung eine Rritit Mach einer erfuhr, die an Scharfe nichts gu munanimirenden Jahrt schen übrig ließ, spannte nach bem Tobe feiner Mutter feinen ohnehin nervofen Bruber mit ausgefuchtem Raffinement auf eine Urt feelischer Folter. "Er fcwinbelte ihm (Worte bes Staats. anwalts) bor, er besite ein zweites Teftament, auf Grund beffen Friedrich bon ber Muiter nur auf Wohlberhalten als Erbe eingesett sei und wonach er (Bermann) gu enticheiben habe, ob biefer Enterbungsgrundborliege. Er tonne Friedrich jeberzeit auf's Stroh legen und ihn als Betbler bon Beibelberg wegschiden. Durch Drohungen, daß er biefe Macht auch gegen Friedrich an= menben werbe bielt er ben an fich gu Bahnvorstellungen geneigten jungen WACKER & BIRK, Brager, Mann in einem Buftanbe beftanbiger Beängstigung. Wieberholt mighanbelte er ihn auch. Um Tage ber That hatte hermann mit einer auf Befuch im Saufe weilenden Berwandten wieder ber Geschworenen abspielte. Der Befür gulaffig erflaeren, fo mueßte man über bas angebliche Testament gesprorichtsbiener hatte einem Zeugen eine cen und ihr babei mitgetheilt, bag er Bemerfung: wie: "bas find ungludliche nunmehr beabsichtige, von feinem Rechte Familienverhältniffe" gugeflüftert, mas gegenüber Friedrich Gebrauch gu ma-Bermann Rothader bernahm. Er trat chen. Diefem Gefpräch hatte Friedrich bicht an ben Berichtsbiener beran, maß bom Gange aus zugehört. Als er ba-

ihn bon oben bis unten mit perachtungsvollem Blid und manbie fich bann mit ber Bemertung ab: "Gie find ja boch nicht fatisfationsfähig!

#### Aldten geben und Goethe.

Sollte fich "floten geben" nicht fehr einfach aus einem niederdeutschen "flee= ten" (bahinfliegen, fortschwimmen) erflaren? "To tleet" hat im Englischen mehrerlei Bebeutungen biefer Art (flott fein ober abfahren, hinschwinden). "To float" bebeutet fortichwimmen. Dagu ftellt fich bas oberbeutsch (frantisch) munbartliche flogen, Flog, Floger (mit langer Gilbe), im Zusammenhang mit bem hochdeutschen flößen, Floß, Flößer. Gine Reihe aus ber gleichen Burgel gebilbeter Borter hat im Englischen ben Sinn bes flüchtigen, eiligen Davongehens. Mus nieberbeutscher Munbart find burch Digberftandnig allerhand fonberbare Ausbriide in's Sochbeutiche gerathen. Es fei nur an "Maulaffen feil halten" und "Ginem bie Burmer aus ber Nafe ziehen" erinnert; welch' lettere Rebensart hier nicht wohl in ihrer wahren Bebeutung erläutert werben tonn, ohne ein Rafenrumpfen ber Lefer au berantaffen. -

In einer Befprechung von "Jean Baul's Briefmechfel mit feiner Frau" wurde biefer Tage bei Erwähmung bes Namens Gothe mit Recht bemerft, bak es im Deutschen keinen Sinn hat, bas ö in o und e aufzulöfen. Diefe Unfitte hat fich leiber neuerbings bei einer Menge Namen burch ihre Trager eingebürgert. Sie glauben wahrscheinlich, im Sinblid auf "Goethe" baburch recht vornehm gu thun. "Bornehm" ift ja jeht ein fo beliebter Ausbrud. Da beißt Jemanb Elfäffer, und ichreibt fich Elfaeffer, alfo Elfa-Effer. Schredlich! Gin anberer heißt Sollanber, tann es ober nicht unter Hollaenber, alfo holla-Ender, thun. Gines britten Ramen ift Frantel, unb er fcreibt fich FrasEntel. In frantis fcher Munbart fonnte bas ben Entel einer Frau bebeuten. Wieberum einer nennt fich Kratel, wirb aber gum Kras Etel. Ronnte man folche Schreibungen

Woerter wie gruen, buefter, Schuerge, (Schu-Grze), haeflich auch fo aufloefen. Bas nun Goethe betrifft, fo hat er feinen Namen zwar manchmal auch Gothe, aber fo viel mir befannt, meis ftentheils "Goethe" gefdrieben. Die ich bor Jahren im "Magagin für bie Literatur bes In- und Muslandes" ausführte, hat ihn wohl ber unangenehme Untlang an bie für Pathenichaft. Gevatterschaft gebräuchlichen munbartlichen Wörter (ber Gobe, die Gotel ober Betel, b. h. ber Pathe und bie Bathin) bagu beranlaßt. "Db Du bon Göttern ftammft, bon Gothen ober bom Rothe", hatte ihm icon Berber aufgemust. In einer mir borliegenben Rachbilbung fei= ner Sanbichrift aus jungeren Jahren, ift ber Rame mit lateinischen Buchftaben "Goethe" geschrieben. In ber bei Friedrich Bieweg in Braunschweig berlegten, in meinem Befige befindlichen Ausgabe von "Hermann und Doros thea" aus bem Jahre 1808, bie ber Dichter boch muß burchgefeben haben, ift bagegen ber Rame in beutscher Schrift, als 3. 20. von Gothe gebrudt: ebenfo in ber neuen Musgabe bon 1812. Much auf bem por bem Titelblatt befindlichen Bilbe, bas eine mit bem Liebesgott und ben brei Grazien geschmudte Leber barftellt, ift, in lateis nifcher Schrift ber Rame "Bothe" auf bie Lyra gefest. Immerhin hat ber Dichter wefentlich bie Schreibung "Goethe" bevorzugt; und fie mag baber in ber Beschichte beibehalten merben. Doch was ihm - um ein viel mißbrauchtes Wort zu gebrauchen - olyms pifch erlaubt war, follten andere, um ber beutichen Sprache willen, für ihre Namen füglich unterlaffen.

- Malitios. - "Die junge Frau ist wohl fehr wirthschaftlich?" - "Ra, ich fage Ihnen, bie fleht ben ganger Tag am Rochherb . . . bei ber Rachs barin!"

- Das bofe Geficht. - M.: Seben Sie, bort tommt bie Frau bes Obers Expeditors, ber bieses Jahr einen Ors ben erhielt. — B.: Soo — bas ift feine Frau, horen Sie, bem gonn' id einen Orben!

- Mus bem Tagebuche eines Attio nars. - Niemand bebarf fo fehr ber Beaufsichtigung wie ber - Aufsicht

# STATE AND SMADISON STS.

# Beschädigte Teppiche und Rugs.

berftartt burch weitere Partien, Die grundlich getrodnet und beinahe tabellos find, von unferem fürglichen Gintauf bes

#### feuer-Bergungs-Verkauf von Alex. Smith & Son's foonen Teppiden und Rugs. Die haben wir folde Bargain-Preise offerirt als wir fie

Montag bieten und nie hattet 3hr bie Auswahl bon folden Denger Bruifeler Teppiche, nur butch Baffer beicabigt, Aler. Emith's ganges Lager, werth bon Ge bis 90c, per Parb 30c, 19c 29c unb. fledenios, werth bis au \$1.25, mor 59c gen per Pard 89c, 79c, 69e Speziell bis 10 Uhr Bormittags, 500 15¢ chen, per Stild.

Agminher-Rugs, Größe 36 bei 72, \$1.98 reguläre \$1.00 Berthe,

| Milton Belvets<br>Smith's befte<br>gu \$1,75, Do<br>89e unb | und Arminfter<br>Maaren, wer<br>ntag per Pard | reTeppide, Alex. |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Milton Belvet<br>\$35.00 Wilton<br>bon Saumen,              | Rugs, fo gut<br>gang frei<br>9 bei 12 —       | 19.98            |
| Strob-Matting.                                              | schön farrirt,<br>Werth,                      | außeror: 1       |
| Sugboden=Deltud<br>nifb, per Qua                            |                                               |                  |

#### Gardinen, Portieren, Bommt morgen und fest, welch' gute vorhanden find. Seht End diefe an, jum Beifpiel:

Rottingham Spiken-Garbinen, eine Bartie bon ungeläbt 500 einzelnen Kaaren, etwas impers felt im Gewebe, werth bis 311 \$2.00 bas Kaar, 15c Garbinen werben nur bis 10 Ubr Bormits tags berfauft — Montag, das Stüd 45c, 311 48c, 29c und. Auffled Bobbinet Garbinen, 3 Parbs lang, bolle Breite, mit iconer, boller 179c nur Auffle, das Baar jur nur Bottingham Spihen-Garbinen, 34 Pards lang, 50 und 60 3oll breit, 15 Defigns 98c jur Auswahl, speziell, das Kaar Briff Boint und Bruffels Gardinen. In biefer Bartie fonnt 3br, wenn 3br Garbinen bis au \$15 bas Baar fauft, bon 83g bis ju 50 Brogent erfbaren.

10,000 Rollen Borbers, werth bis gu 50c, morgen, per Rolle

Garbinen:Swif, 36 Boll breit, in fanch 50 Dots, regulare 10c Qualitat, bie Darb 50 Bubfche orientalijde geftreifte Bortieren, 3 Dbs. lang, 50 Boll breit bas Paar \$1.19 Suff-Regg, mit brachtvollen Borbers, passenber für Thür: Panels, in Frish Boint, Point de Calals, Point de Paris u. s. w., werth bis per Yard 48c Dhaque Fenster = Rouleaux, vollftändig 15c und fertig zum Bebrauch, bas Stüd. Tapetent. 100,000 Rollen Tapeten bon ber Potter Tapetenfabrit, einige bavon jind eimas burch Wasser beschäbigt — Montag, die Rolle

Bezug, überall 60c, nur. 19c

Solider eichener Ausgiehe Tich, 42-göll. Platte, ftarte gebrechfelte Beine, bis 6 Rug ausgiehbar, regul. Meetle 2, 98

Gemebte Drabt-Springs

Eifenrahmen, befte ftab-lerne Center Supports, garantirt nicht fintenb, bie \$3.75 Sorte — am

Montag \$2.59

Sanitarn Cee = Moos

Matragen — ganz weiße Watte Ober=

theil, überzogen mit

quier Gorte ichte=

rem Tiding; waren

Ein bemerkenswerther August-Möbelverkauf ber bon jebem tlugen Räufer befucht werben wirb. Es ift eine Räumung aller legten

Sachen bon Partien und Flur-Broben, ju weniger als & ber gegenwärtigen Breife.



hoganh Gining, 1811-1811

Stahl Folding Daven=

port Couches (wie Bilb), beibe Seiten

berftellbar, Rudfeite

aufhebbar, wodurch

feines Dabenport ent:

fteht; völlig wth. \$8.50

Mon= \$4.98











immer \$4.50 more \$2.98 Bufammenlegbare Bord. Stuble, roth ober grun angeftriden, vollig 75c werth, fregiell au 29c.

#### Traume.

Bon Ceon Kanrof.

Der Morgen - ein berichlafener, mürrischer, trauriger Morgen - erwedt herrn Gigot, ber an ber Geite feiner fleinen Frau geschlummert bat. Er behnt sich schwerfällig, als wenn ihm Bentnergewichte an ben Gliebern hingen, reift gabnend ben Mund wie | Traum? Gin Nichts. ein Scheunenthor auf, neigt fich bann über fein befferes Drittel (Mabame Bigot ift gu flein, um bie Bezeichnung "Balfte" gu berbienen) und brudt, alter Gewohnheit gemäß, einen Morgen= tuß auf bie Stirn ber reigenben Golas ferin.

Gie (mit einem Geufger erwachenb. gunächft mit einem unbestimmten, aber ungufriebenen Blid): Ba-as? . . . (Mumälig ihren Gatten ertennend und ihn wüthend anschauend): Ach Du . . Laff' mich gefälligft in Rube, ja?

Er (erftaunt über biefe Begrüßung): Aber was haft Du benn? Mein fuges Maufeschwänzchen! (Will fie umarmen.) Gie (riidt entfest von ihm ab und bertheibigt fich mit Ellbogenftogen. Glüdlicherweise thun biefe Stofe nicht fonberlich weh, weil bie Ellbogen hubsch rund und boll find): Rühr' mich nicht an! 3ch verabicheue Dich! 3ch haffe Did!

Er (troftlosf: Aber mas habe ich Dir

benn gethan? Sie (mit unerschütterlicher Uebergeus

gung): Du haft mich betrogen! Er (ruhig im Gefühl feiner Unichulb): Was? 3ch? 3ch Dich betro= gen? Ich, bas Mufter ehelicher Treue? Den man im gangen Biertel tennt . . . Roch geftern fagte man mir im Cafe, ich konnte mich für meine Tugenb unter eine Glasglode fegen laffen als Clou für bie nächfte Weltausftellung . . . Bann hatte ich Dich benn Deiner Mei-

nung nach beirogen? Gie: Diefe Racht!

Er (matt): Unb mo? Sie (fehr ernft): In meinem Traum. (auffahrenb): In Deinem Traum? ... Du willf mich mohl uzen? Gines Traumes wegen machft

Du hier 'ne Szene? Gie (ernft): Jawohl, benn bas war fein gewöhnlicher Traum! 3ch fab Gud gang beutlich, Die und Deine Miticulbige: auch Gure Unterhaltung habe ich mit angehört, Wort für Wort (Triumphirenb) Du fiehft,

ber reine Blobfinn! Du fagft ja felbft, baf es nur ein Traum war!

Sie (unbeirrt fortfahrenb und fich beim Ergablen ihres Ungluds mehr und mehr erregenb): Uebrigens baot 3hr Euch meinetwegen teinen 3wang angethan! Und bann biefe Babi! (Berächtlich): Ginen feinen Geschmad hast Du, bas muß ich sagen, wahrhaf= tig! Mich mit Lourison zu betrügen, ber Schneiberin, die jeden Montag zu uns tommt! Pfui!
Er (erstaunt): Also mit der? Mit der Schneiberin? Ei... sieh mal gar umarmt

an! . . . . Wer mag Dir blos folche Dummheiten in benRopf gefett haben? In meinem gangen Leben hab ich noch feine gehn Worte mit Louison gesprochen . . . Aber ich Gfel, bas ift ja alles nur Traum. (Beginnt zu lachen.) Hahaha! Wie fann man fich über einen Traum nur fo aufregen? (Detlamirt): Gin Traum . . . . . . Bas ift ein

Sie (burch feine Beiterfeit etmas berfohnt): Wirklich zu bumm! Blos ein Traum! (Sich allmälig beruhi= genb): Aber wenn Du wüßtest, welchen Eindrud biefer Traum auf mich ge= macht hat! . . . .

Er (achselgudenb): Gott, wie fann man nur fo bumm fein, fich bon feinen Rerven berart beherrichen zu laffen . . Gin Traum - mas hat bas weiter gu bebeuten?

Sie: Dho! Man fagt, Traume ba= ben mitunter fehr viel gu bebeuten!

Er (boll Mitleib): Birflich? . . . . Du willft eine gebilbete Frau fein unb alaubst noch an folch' Altweiberge= fcmat: Traume haben was zu bebeuten? (Mit Pathos): Mit Riefenfdritten ift bie Wiffenschaft bombarts geeilt. bie Philosophie hat mit i'rem alles befiegenben Sauch ben mobernben Sumpf bes Aberglaubens ("sgetrodnet aber trot allebem eriftirt im 20. Jahrhundert eine Frau, die noch an Träume glaubt!

Sie (bolltommen beruhigt): Ja, Du haft Recht, mein Schat . . . . Gebanten, welche einem im Schlaf tom= men, haben wirklich feinen Ginn! (Lacht.) Gerabezu abzeschmadt, wenn man fich baran erinnert! . . . .

Er (ebenfalls lacenb): Gott fei Dant, bag Du bas enblich einfiehft! Bu traumen, ich mare hinter ber Schneibe-

Sie: Rein, barüber lache ich jest nicht. Ich bachte eben an ben Traum, welchen ich borber hatte! Beim Ers wachen war er mir entfallen, aber jest erinnere ich mich gang beutlich! (Lacht.) Er (mitlachenb): Ratürlich habe ich Dich in biefem erften Traum gleichfalls betrogen?

Sie (heiter): Rein! Das war viel tomischer! Beinahe ber umgekehrte Fall als im anberen Traum. Stell' Dir bor: ich ließ mir ben Sof machen! Er (etwas unruhig): Du? Rein

wirflich? Und bon wem? Sie: Bon Charles, weißt Du? Deinem Better. . . . Diefem langen Tol-pel, ben ich nicht ausstehen fann! Er (nachbenklich): Ja, ich entfinne mich, Du haft mir öfters gejagt, Du

fonntest ihn nicht leiben . . . . Gie: Freilich! Und im Traum. ftell' Dir bor, tonnte ich ihn febr gut leiben . . . aber wirklich fehr gut leis ben! (Lacht.) Ift bas nicht fpaßig? Er (mit ber Miene eines Patienten, welchem ber Bahnargt foeben brei

Sie (barmlos fortfahrenb): Wenn ich mich recht entfinne, hat er mich fo-

Badengahne gezogen hat): Meußerft

Er (aufgeregt): Wo benn? Sie: Na, natürlich im Traum! Unb ich war gar nicht bofe barüber, im

Glegentheil! Er (mit finfter zusammengezogenen Augenbrauen): Ei sieh mal an! Sie (beiter): Gar nicht bofe! Das

fagft Du bagu? Er (fchlägt mit ber Fauft auf bas Rachttischen, bag alle Gegenftanbe barauf zu tangen beginnen): Diefer Sallunte Charles! Ra, ber foll mir blos noch mal feine Pfoten hier herein= fteden - bann tann er mas erleben! (Drohend): Und Du, wenn Du noch einmal träumft . . . berftehst Du wohl? . . . nur noch ein einziges Mal träumft, bann werbe ich Dir bie Flotentone icon beibringen!

Sie (erschredt): Aber mas haft Du benn? Regft Dich über einen blogen Traum . . .

Er: Jawohl, thue ich. Du magit fagen, was Du willft: wenn nicht ein Rornchen Bahrheit bahinterftedte, batteft Du nicht bom Better Charles ge= träumt!

#### Internationales Cherecht.

Der im Saag tagenbe Rongreß für internationales Privatrecht hat gum Abschluß eines Abkommens über bas internationale Familienrecht geführt. Die "Röln. Big." bringt über bie bort getroffenen Bereinbarungen folgenbe näheren Angaben:

Für bie gwischen Cheleuten bon berschiebener Staatsangehörigfeit in ei= nem fremben Staate gu fcbliegenben Chen find folgende Beftimmungen feftgefest worben: Die Befugnig, eine Che einzugeben, wird in erfter Linie burch bas heimathliche Befet eines je= ben ber gufünftigen Chegatten beherricht. Saben fich bie Behörben bes Staates, in welchem bie Beirathslufti= gen wohnen, überzeugt, daß beide Theile ben gefeklichen Berpflichtungen ihres Beimathlandes geniigt haben. bann find fie auch verpflichtet, bie hilfteiche Sand gur Erfüllung ber borge= fchriebenen Formlichteiten gu bieten. Dabon find indeffen zwei Ausnahmen augelaffen worben, eine unbedingte und eine bebingte.

Bu ben erfteren gehören bie Falle, wenn bie bon Fremben einzugehenbe Ghe gegen die Gefege hinfichtlich ber Blutsverwandtschaft ober ber Schwä= gerschaft verftößt, ober wenn bie Che zwischen Bersonen, bon benen bie eine sich bes Chebruchs schuldig gemacht hat und beren Che infolgebeffen getrennt worden ift, berboten ift, ober auch wenn eine Che gwifchen Berfonen nicht gugelaffen wird, die wegen eines gemein= schaftlich von ihnen auf das Leben bes Chegatten eines berfelben unternom= menen Unschlages berurtheilt worben find. In biefen Fällen tann ber Frembe in biefem Staate überhaupt teine Che fcbliegen, felbft bann nicht, wenn nach bem Gefete feines Beimathlandes ein Sinberniß aus ben angegebenen Gründen nicht bestehen würde. Doch follen Ghen, bie trop biefer Berbotsbe= timmungen, gum Beifpiel burch bas Berfeben eines Beamten, gefchloffen find, giltig fein.

Der zweiten Musnahme liegen reli= ibfe ober firchliche Rudfichten qu Grunbe. In berichiebenen Staaten fennt man feine Chescheibung, und ber gefchiebene Theil fann auch feine neue, rechtlich giltige Ghe mehr eingehen. Für diefen Fall ift bie Beftimmung geoffen worben, daß ber Staat, dessen Befebe bie Schliefung einer Ghe megen voraufgegangener Chescheibung ber= bieten, folche Chefdliefungen, Die bon ben auf biefem Bebiete beglaubigten Diplomaten ober Konfuln bollzogen werben, boch gestatten muß, währenb bie fonft erforberliche Mitwirtung feiner Behörben bollftanbie wegfällt.

Das folieflich bie Form ber Cheschließung betrifft, so wurde bas ört= liche Gesetz als maßgebend angenom= men; für biejenigen Staaten, welche bie firchliche Cheschließung gefetlich borfdreiben, wurde beftimmt, bag biefe im Muslanbe gefchloffene Che ihrer Unterthanen nur bann als rechtsgiltig gu betrachten berpflichtet finb, wenn Die firchliche Ginfegnung ftattgefunben

Sinfichtlich ber Chefcheibung und Trennung bon Tife und Bett murbe ber Grunbfat angenommen, bag bas Beimathsgeset ber Cheleute gur Un= wendung fommt, wenn bas Gefet bes Lanbes, in welchem ber Prozeg geführt wird, bies guläßt ober borichreibt. Das die Dahl bes Richters betrifft, fo ift sowohl ber nationale wie ber Rich= ter bes Wohnortes guftanbig, es fei benn, bag bas Beimathsgefet bie aus= ichliegliche Buftanbigfeit bes erfteren ausgesprochen hat. In feinem Falle darf aber Trennung ober Scheibung ausgesprochen werben, wenn biese so= wohl burch bas Beimathsgeset ber Cheleute wie burch bas Befet ihres Wohnortes verboten find. Die wichtig= fte Bestimmung ift wohl die, welche alle Bertragsftaaten berpflichtet, bie in einem Staate von bem guftanbigen Rich= ter auf Grund ber Bestimmungen bes Prototolls ausgesprochene Scheibung ober Trennung als rechtsgiltig anguerfennen.

Bas fchlieglich bie Bormunbschaft betrifft, fo wird fie im Allgemeinen nach ben Gefegen bes heimathlandes ber Minberjährigen geregelt; ift in bie= fen Gefegen ber Fall, bag ber Minber= jährige im Auslande wohnt, nicht borgefehen, bann werben bie biplomati= ichen ober tonfularifchen Bertreter gur Orbnung ber Bormunbichaft berufen, und wenn auch bies nicht möglich ift, tritt bas Geset bes Wohnortes in Wir-

fung. Intereffant ift, bag Rugland Prototoll vom 12. Juni 1902 nicht unterzeichnet hat, weil feine Forberung, bie Che bon Fremben gu berbieten, wenn fie ben tirchlichen Borausfehungen ihres Lanbes nicht entspreche, und ihr heimatherecht ihnen beshalb bie Ghe verbiete, bon Frantreich befampft und baburch in ber Abstimmung ju Unfer halbjährlicher Verkauf gausausstattungs - Waaren ift jett im Gange.

Aroker August-Verkanf

## Unser 16. halbjährlicher Möbel : Verfauf

beginnt morgen.

Richts refervirt.

Meg. Preis

\$16.50

Unfer ganges Lager ju fpeziellen Breifen

Mobel für jeben Theil bes Saufes, bon ben billigften ber zuberläffigen Sorten bis ju ben feinften, alle weit unter bem Preis. Der Bertauf bietet Raufern eine burchichnitts liche Erfparnig bon einem Drittel, in manchen Fallen bie Salfte, wie bie nachftebenden bergleichenden Berthe zeigen. Möbel, mahrend biefes Berfaufs erftanben, aufbewahrt Subicher Golden Cat Schautelftuhl, wie Bild, Lebers Prachtiger Golden Cat Dreffer, fcon gefdnist, 24 bei 30



hallen-Stuble, Flemifb Dat ...... \$15.00 Sallen-Stuble, Flemifb Dat ...... \$9.00 \$10.75 Engmel Bettitellen, irgent eine Warbe., \$30.00 \$7.50 Colibe meffingene Bettftellen ...... \$25.00 Sall Trees Golben Dat, großer Bebel Spiegel .. \$35.00 Golben Dat ......\$22.00 Golben Cat ...... \$15.00

Sallen: Möbel

Empfangs:Stühle

81.25

Smaill. Bettftellen, Meffing Top Rails. \$9.00 \$24.50 Email. Bettftellen, Meffing Top Rails. \$6.00 \$15.00 Gmaill. Bettftellen, 4 Gus, febr fpegiell. \$5.00 \$9.75 Matragen 86.75 Claftifche Filg-Matragen ,alle Größen .. \$10.00 Baar : Datragen, M. C. M. Tiding ..... \$10.00 Empfangsftühle, Golden Dat. . . . \$8.00 Bolden Daf Finife. . . . . \$6.00 \$3.50 Excelfior Cotton Datragen alle Größen . . . \$3.00 \$3.50

Emaillirte Bettftellen ..... \$15.00

Emaillirte Bettftellen ..... \$16.00

Tifche

Weathered Cat 6 &. bei 44 301 \$35.00 \$23.48

Golben Dot, 6 Fuß bei 44 Boll, jluted Beine ......\$12.00 \$ 7.25

Stühle

Sideboarde

Golden Cat, 6 &. bei 44 300 .. \$27.00

Golden Dat Finifb, fcwere ge-

Golben Caf. 6 Guß bei 44 3oll,

fit, ichon geschnitt und ausgestattet - febr fpeziell Bevel Plate Spiegel, fcwere Meffing = Bergierungen Meffing= und eiferne Bettftellen Bertaufs: Musichliche Entwürfe ben herborragenden Fabritanten, \$19.75 \$15.75 810.75 \$7.25 \$6.50 \$8.50

Diefer Dreffer \$9.98

Dahogany, feine Front ......\$25.00

Golben Dat ......\$10.00

Schlafzimmer-Ausftattungen, aus maf-

fibem Dahogany, ftarte Sandidniges

rei, Stanb und Dreffer mit boller

oraler Front, 28 bei 84, frangofis

icher geichliffener Spiegel ..... \$75.00

Golben Daf, ausgemabites quartereb Bolg. \$50.00

Gaiben Ufb : Ausftattungen ..... 335.00

Battern frangofifcher

Plate Spiegel im

Golben Dat Toilet ...... \$18.00 \$11.75

Schlafzimmer: Suits

Borgellan: Edrante

China Clofet, ans polirtem Gidenhols, gefdnist,

Buffete

Buffet aus 1:fameb Dat ......\$30.00 \$21.00

Blate Rad .......\$25.00 \$14.08 3n prachtvollen Defigns .....\$15.00 \$10.85

Ruden=Mobel

Tifch mit Schublabe ...... 2.00 \$ 1.35

Caf mit Bent Glas Enben .... \$30.00

Dat mit Bent Glas Enben ... \$25.00

Golben Mib Tifche ..... \$ 5.00

Tifc, 2 Fuß 6 Boll bet 4 Fuß .. \$ 4.00

Galben Elm Stuble ...... 1.25 Eupboard, Golben Dat .......\$10.00

6 Fuß boch, 40 Boll, bolle gebogene Blas Front,

Chiffoniers Reg. Bertaufs Breis.

Reg. Bertaufs.

Reg. Bertaufs:

\$53.00

Diefer Schautelftuhl 82.75.

Schaufelstühle Reg. Preis. Mahogany-Schautelftühle, Cattel: Sig ..... \$8.00 85,50 Golben Cat Schaufelftubl ..... \$4.00 Bett:Springs

Gewebter Draht, eiferner Rahmen ...... \$4.00 Bewebte Spring ..... \$2.00 Dreffers Gefdniste Mahoganh : Dreffers .........\$50.00 \$39.75 Barlor: Möbel

Geine Bartie bon neuen und ausgesuchten Muftern.

Suits 3. Stlide Ausftattung, maffibe Mahoganh Frames, fcmer banbegidnitt, übergogen mit befter Qualitat Berona, ein= Reg. Berfufs: gelegte Banels im Preis Pres 3-Stude Ausftattungen, Dabo-Dipans Divans, jolib Mahogany ..... \$30.00 \$19.75

Solid Mahagany ......\$20.00 \$15.75 Mahaganifirte Birte.....\$18.00 \$11.50 Stühle Ginzelne Stühle in folid Mahogany u. Golben Cat

im Obertheile ............\$30. forant, 6 Fuß boch, quarter: Mahagonh finifheb ......\$20.00 \$11.50 Tifche Tifd, folid Mahoganb, fran: Stühle Mahoganh \$18.00 \$12.75 Pust: Stühle, Magonat Finish. \$ 9.00 \$ 6.50 Mahoganh \$12.00 \$ 8.50 Wahoganh sinisheb \$8.00 \$ 4.50 Golben Dat ...........\$10.00 \$ 5.50 Mahoganh finifeb ...........\$ 6.00. \$ 3.75

Sechszehnter halbjahrlicher Bertauf von Rugs, Teppichen und Matten

Rur bie beften find in biefem Bertauf enthalten, febr viele ber feinften Fabritate. Rein Fabritant ftellt in Allem bas Befte ber. Die meiften leiften Besonberes in einer Corte, und bas ift bie Sorte bie wir taufen. Go erhalten wirfimmer bas Befte. Gerabe gegenwärtg herricht ein Wetteifer zwischen ben Fabritanten hochfeiner Banren, welcher bie Qualität verbeffert und ben Breis berabfest. Gemachte Rugs Mabrend ber flauen Sommermonate machten wir einen groben Borrath Dieser Rugs bon Reitern von Bruffels u. Belvet Carpet, mit bagu passenben Borbers. In allen Griben zu haben.

| 6х9 бив.                                                         | 84x11 Tub.                | 9x12 guy.                                                     | 102X13 Bus.           |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| \$7.00                                                           | \$11.00                   | \$12.50                                                       | \$16.00               |  |
|                                                                  |                           | biges Lager gu febr berab                                     |                       |  |
|                                                                  |                           | 81x101 Jug.                                                   |                       |  |
| \$1.98                                                           | \$2.98                    | \$16.50                                                       | <b>\$19.50</b>        |  |
| Robat Wilton Rugs-Ber                                            | geft nicht, wir führen nu | r bie beften Fabrifate.                                       |                       |  |
| 27x54 30ff.                                                      | 6x9 Fuß.                  | 81x103 Tufi.                                                  | 9x12 Fuß.             |  |
| \$3.25                                                           | \$18.00                   | \$26.50                                                       | \$31.00               |  |
| Oriental Smbrna Rugs -                                           | - Reue Farben und Duft    | er; ausgezeichnet haltenbe                                    | Rugs.                 |  |
| 3x6 Fuß.                                                         | 6x9 Fus.                  | 7}x10} Tub.                                                   | 9x12 Fub.             |  |
| \$1.35                                                           | \$6.00                    | \$8.00                                                        | \$10.50               |  |
| Bilton Belvet Carpet<br>lifchen Effette, bagu paffen<br>per Yarb | be Borbers - 89c          | britate bon Tapeftry Bru                                      |                       |  |
| Ingrain Carpet-Befte Sien, egtra Super Ingrair                   | orte, gangivol= 55c       | Ingrain Carpet - Bru<br>bunflen reichen Farben;               | ffels Gewebe, in 22c  |  |
| China Matting - Schwer<br>fchlichte ober fancy Mufter<br>Yarb    |                           | Japanisches Matting —<br>Cotton Warp, alle Farbe<br>per Parb. | Feines reiches Strob, |  |
| Floor Deltuch - per Du                                           | abratharb19e              | Binoleum - per Quabi                                          | atharb50e             |  |
|                                                                  |                           |                                                               |                       |  |

Dieje Cond mur \$6.98

Mahoganh \$38.00 \$25.00 Golben Cat, feine Front. \$25.00 \$19.75 Couch, Golben Cat ober Mabogand finifet Geftell, - fünf Reiben tiefe Aufting, Stabl: Spring-Ronftruftion - febr fpeziell - res \$6.98

#### gularer Breis \$10.00, Bertaufspreis ..... Bibliothef: Möbel

Bücherfdrante Combination Bucheridrant, elegante Defigns, in Golben Cat und Dabgany Finifb, bandgefdnigt -g:bogenes Front Glas Reg. Berfaufs: -frang. Plate Spiegel Preis Mreis. ....\$39.00 \$31.75 jameb Dat ......\$35.00 \$27.98

Mahoganh und Golben Dat .... \$16.00 \$ 9.25

Cechagehnter halbiährlicher Berfauf von

Speifezinmer: Möbel

Reg. Berfaufa.

Breis

Breis

## Gardinen, Draperien und Bettzeng

Die Billigfeit biefer Preife erforbert einige Borte ber Erffarung. Reiftens fleine Partien, brei und bier Paar, einezelne Paar herunter bis jur Salfte. Alles neue Dufter. Rope Bortieres, Fabrifanten Mufter Partie, für einzelne ober boppelte Thuren, ju gerabe ber Galfte bes wirklichen Merthes-Gure Musmahl, bas Stud, \$5.00, \$3.50, \$1.98 und .......\$1.50 

Speziell - Cable Ret Garbinen, in weiß, eern und arabifden Farben, eine neue Sammlung bon Berbft : Muftern, einige febr bubice und elegante Gffette, mirtlicher Werth \$4.50 bas Paar -Birfliche Briff Point Spigen : Garbinen, fammtlich frifche Baaren. Paar, \$5.00 unb .....\$3.50 Banch China Ceibe, neue Mufter, für Draperies, Parb ....

Fanch Fift Rets, für Cafb und lange Barbinen, 15c bie Darb werth ..... Commer:Bettzeug ju fpeziellen Preifen 

Riffenbeguge, einfach ober bobigefaumt, gute Quelitat, 45x36, für ......

## Sedzehnter halbjährlicher Berfauf von Eggeichirr, Porzellan u. Glaswaaren

Dinner: und Thee: Sets - 100 Stude, aus bem feinften Borgellan, mit netten Bergierungen ...... Chamber Sets, ertra arobe Sorte, fanch Facons ...... Carlsbab Porgellan Thee: Sets, 56 Stude, fanch neue Facons ........ \$5.95 Carlsbad Borgellan Fruchtteller, tinteb Coge, vergierte Mitte ...... Beibe Borgellan Taffen u. Untertaffen, große Sorte, 6 für ...... Gunst Borgellan Taffen, Untertaffen und Teller, bergiert. . . 17e Carisbad Borgellan Beeren-Schuffeln, affort. Bergierungen . . 190 Jarbinieres und Biebeftale, in afforeirten farben. 69e Brag Finifhed Tifch, mit Onng-Platte, leicht befcabigt. \$1.25 



Frangöfifde Borgellan Dinner Sets - 100 Stil de, einichlichlich Suppeniduffel, nett pergier berabgefest auf ..

|   | Fnglische Porzellan Dinners und Thee:Sets — 100 Stilde, frangolische Facons, in affortierten Farben,<br>Berlaufspreis. \$8.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Perfection Wasserslasche, Cut Glaß Muster, werth 50c. 19e Glas Tasel-Sets, Aut Glaß Muster. 15c Fruchtschale mit Juh, nemes Kuster, große Sorte, with. 25c. 15c Jellygläser, erke Dualität, mit Blechbedeln, per Stild. 1c Rason Frucht Jars, bestes Fabritat, Dedel innen Vorzellan, Stild. 3c Root Veer Flaschen, mit besten Rubber Stoppers, per Stild. 3c Rubbers filt Masson Frucht Jars, ber Duhend. 1c Wassers filt Masson Frucht Jars, ber Duhend. 1c Wasserssier, große Sorte, neue Muster, 6 für. 9c Criswossfertrüge, 2-CtGroße, assort, Facons u. Verzierungen. 19e Garlsbad Vorzellan Feru-Diißes, mit Inside Lining, große Sorte. 69c Wein-Sets, große Raresse und 6 Gläser, in affort. Varben. 49c Petser und Salz-Shaters, mit Ridel-Top. 3c Cas-Globes, gelckiffene Glas Muster. 12c Qandy Glas Mehtassen, berth 10c. 5c |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Sechzehnter halbjährlicher Verkauf von Hausausstattungs-Waaren, Gisschränken und Farben

Wenn 3hr fürglich in unserem Basement-Bertaufsraum waret, habt 3hr unzweifelhaft bie großen Beranderungen bemertt, bergrößer ter Plat für bie Sausausstattungs-Abtheis lung, burdmeg verandert, neuarrangirt, gerade zeitig genug fur ben grofen halbjahrliche n Bertauf. Bieles was Gud intereffirt in biefer Abtheilung Montag.

6×12 Barbinen: Streder, mit nidel: Brot: und Ruchen: Behalter, ladiet Challenge Bringers, Solggeftell .. Sbe 25-Pfb. ladirter Diebl-Bebalter, aus Teppich:Befen, breifach genaht, gut gemacht .....10e gemacht Domeftic Carpet Smeepers, Ladirte Staub-Pfannen, Die grobe Corte Bufammenlegbares Bugelbrett, enter ftarfer Stanber, breiter Top.. 390 ftarfem Bled, Rupferbeben .... 450 4: Ct. Giebtannen, aus ftartem Blech 

Farben, 4 Pfb. Badet ..... 1De Reliance Bleimeiß, per Bfb ... 210 Gallonen : Bafferfühler, ladirt Griffe für Dits. Botts' Gijen .. 4c und bergiert, mit holgtoble gefüllt, 3-plp Gartenichlauch, vollftandig, per

Defen für beifes Better, Giofdrante 2 Brenner Bog Junior Gafoline: Ofen \$2.19 2 Brenner Gas : Ofen, perfette blauc Mlamme ... 79e Badofen aus Bled, für Gas- ober Gajoline=Defen, für ...

Batent End Gasofen-Tubing, p. Fuß ...... 2e Unfere Favorite Gisichrante, bon Gichen gemacht, Bolben Dat-Bolitur, mit galvanifirtem Gifen ausgeichlagen-23x16x30 Boll, Gis-Rapagität 36 Dib ... \$4.69 27x17x41 3oll, Eis:Rapazität 45 Pfb....\$6.75 28x19x43 Roll. Gis:Rabasitat 60 Bfb .... 87.75 30x20x45 3off, Eis-Rapazität 75 Pfb....\$8.75

Pifnit-Teller, aus Bapter, Dugend ..... Gisichtante - Pfannen, bon ichwe-rem galvanisirtem Eisen gemacht, für .....12c 

Emaillirte Baaren Raffee = Boilet ..... 290 Spring hinges für Drabt . Thuren, Baar ..... 40 3 Quart Thee-Rannen .......... 170 2 Quart Raffee-Ranne ........... 15e 3 Quart Raffee-Ranne ........... 17e 4 Quart Raffee:Ranne .... 2 Dt. CaucePfanne, langerStiel 12e 6 Quart Sauce Pfanne...... 19e 4 Quart Einmad-Reffel...... 15e 10 Quart Ginmach: Reffel, 14 Ot. Ofen-Topf, m. Deflei ... 59e 8 Ot. bebette Eimer ... 35c 1 Bt. Raffee-Hasche, nidelplatt. Baichbeden, große Gorte ...... 10e 

Der billige Mittagstifd.

Ror bem Strafrichter bes Begirtsgerichts Wieben in Wien war biefer Tage bie Private Albertina Saffe, bie einen billigen Mittagstifch balt, wegen Uebertretung bes Lebensmittelgefeges angeflagt, weil fie viele Monate lang ibren Roftgangern Pferbefleifch ftatt Rinbfleifch porfette. Durch ein ents laffenes Dienstmäden murben bie herren bon ben Dachenschaften unterrichtet und erstatteten bie polizeiliche Ungeige. In ber Berhanblung erflärte fich bie Angetlagte unschulbig; fie gab ju, ihren Penfionaren hin und wieber Pferbefleisch vorgeseht zu haben, stellte sich aber auf ben Standpuntt, sie sei bazu berechtigt gewesen, weil sie mit ih-

ren Roftgangern feine Bereinbarung ebenfalls als richtig gu. Den Schaben, über die Gattung bes Fleisches getrof= Stude Pferbefleifch - Filet und Rumpfteat - borgefest. Die gleichen Sorten Rinbfleifch hatte fie fcon mit Riidsicht auf den niedrigen Preis, ben ihre Benfionare gahlten, ihnennicht bor= feben können. Als Beugen murben gu= nächst bie Rostgänger, ein Abvotaturs= tanbibat imb zwei horer ber Technit, bernommen. Gie gaben gu, mit ber Angetlagten nicht bereinbart gu haben, baf fie ihnen Rinbfleisch geben muffe, fie hatten bas aber für felbstverftanblich gehalten. Die Angaben ber Angetlagten über ben - febr niedrigen - Breis,

ben fie burch bie Täufchung erlitten ha= fen hatte. Gie habe fiets nur bie beften ben, bezifferten fie mit je 200 Rronen bensmitteln regle. Außerbem fehle auch Strafrechtswege.

Das Dienstmäden Frangista Blaffics gab an, Frau Saffe habe nicht blos hin und wieber Pferbefleifch gefocht, sonbern täglich, außer Sonntag. Die Ungeflagte bezeichnet bies als unwahr. Der staatsanwaltschaftliche Funttionar beantragte bie Bestrafung, ba bie Beugen nach ihrer eigenen Angabe bie Roft nie genommen hatten, wenn fie im Rla= ren barüber gewesen waren, bag man ihnen Pferbefleifc vorfebe, Der Bertheibiger bertrat ben Standpuntt, bas ben fie für bie Roft bezahlten, gaben fie Lebensmittelgefest laffe fich auf ben

borliegenbenfall nicht anwenben, ba es nur ben öffentlichen Bertauf bon Les und beanspruchten ben Betrag im bas Moment ber falfchen Bezeichnung. Da bie Angetlagte bas Fleifch, bas fie ihren Penfionaren borfetie, nie als Rindfleifch ausgab. Der Richter fprach Frau Saffe von ber Untlage, jum 3wede ber Täuschung Lebensmittel uns ter falfcher Begeichnung vertauft gu has ben, frei. Wenn Frau Saffe ihren Benfionaren Pferbefleifch borfette, fc war fie bazu berechtigt, weil nicht aus-gemacht wurde, baß fie Rinbfleisch erhallen follten. Es fei nicht einzuseben, warum burch bie Berabreichung bon Bferbefleifch bie Roftnehmer in ihrem Rechte gefrantt fein follten.

Grfannt.

Sumoreste bon MIbert Beige.

Frau Coeleftine Willmann ober bie "Tante in Belleville", wie fie bon ih= ren Befannten auf bem Lanbe genannt wurbe, war ber borgeschobene Boften, bon bem aus die Töchter ber bei Cen= terville anfäßigen beutschen Farmer einen Borftof in bas Gebiet ber Bivili= fation machten. War eine "Mariechen" ober eine "Sannchen" nach bem Ur= theil bes herrn Paftors ober bes herrn Lehrers ein aufgewedtes Mabchen, ober fprach ihr ber alte Balinsti, ber als mufitalischer Manberlehrer bon Far:n au Farm gog, Talent für bie Mufit gu, fo murbe fie gur "Tante" nach Belle= ville" gebracht. - Frau Willmann, Die früher Lehrerin in St. Louis gewefen war, unterwies bie begabten Töchter bes Lanbes in allen Wiffenschaften und Rünften, wobei ihr eine junge Dame, "Miß Morm", jur Sand ging. Dit biefer "Mig Worm" hatte es eine eigenthumliche Bewandtniß. Gie mar eine gute Schülerin ber Belleviller Zante gewefen und hatte reichlich aus bem Born bes Wiffens geschöpft, viel= leicht zu reichlich, benn, als fie nach ber beimathlichen Scholle gurudgetehrt, bie Arbeit bes Ruhmeltens, bes But= termachens und Untrautjätens wieber aufnehmen follte, rebellirte bie "höhere" Tochter gegen folches Unfinnen. Bahrend ihre Eltern und Geschwifter im Schweiße ihres Angefichts auf hof und Felb sich abmühten, faß sie in bem einzigen "Roding-Chair" ber Farm auf ber Beranda und las Ro= mane ober fpielte Piano. Papa Borm lernte jest ju feinem Schaben, bag Bilbung und Ruhmelten fich nicht bertragen wollen, und bak eine "bobere" Tochter ein höchft unnühes Möbel auf ber Farm ift. Er lernte auch, bag ein foldes Stud unnühes Möbel fcmer los ju werben ift, benn bie beiben jun= geren Schweftern ber "Dig" - wie man fie nannte - heiratheten fcnell hintereinanber; ihr aber gingen bie jungen Burichen in ber nachbarichaft ängftlich aus bem Wege, fie hatten tein Berftanbnik und feinen Gefchmad für bie geiftreichen Gespräche, in welche bie "gebilbete junge Dame" fie berwideln wollte, um fo weniger, ba bie "Dig" fich ftets bemühte, ihrer Umgebung gu zeigen, wie boch fie in ihrem Biffen ilber ihnen ftanb. — Endlich rif bem alten Morm bie Gebulb. Er padte feine "Mifi" in bas "Bugan" und brachte fie wieber gur "Tante in Belleville". Der erstaunten Babagogin erflärte er ein= fach, baß fie ihm bas Mabchen grunb= lich berborben habe; fie fet auf ber Farm feinen Schuß Bulber mehr werth. Bielleicht tonne fie fie in ber Stabt zu etwas gebrauchen - wenn's nöthig mare, wolle er auch Benfion für fie gablen, nur auf ber Farm wolle er fie nicht mehr feben. Wohl ober iibel nahm Mirs. Willmann Das beannan bete Probutt ihrer Erziehung wieber in ihr haus auf und machte Dig Borm gu ihrer Gehilfin beim Unter=

aber bie "Miß" festen Fuß gefaßt, wurde fie burch ihr rechthaberisches Wefen und ihre Ueberhebung ber alteren Dame recht unbequem. Drs. Willmann fann baber auf Mittel und Wege, fie wieber auf gute Beife los au merben. Um Ginfachften mare es mohl gewesen, fie, wie ber alte Worm es gemacht, in's Buggh au fegen und wieber auf ber Farm abzulaben. Dagu war aber bie Frau gu flug, benn bie auf ber Beranda Romane lefende "Mifi" mare, eine lebenbige War= nungstafel für bie Nachbarichaft gemefen: fold abidredenbes Reifniel ber Ergiehungsrefultate ihrer Schule burfre bie Babagogin ben Farmern nicht bor Augen ftellen. Damit hatte fie ihr Beschäft ruinirt. Anderweitig fie in Stellung zu bringen, mar auch nicht rathfam; bas Bergnügen, fie losgeworben au fein, hatte bei ber Trägheit und bem Wiber pruchsgeift ihrer Pflegebe= fohlenen nicht lange gebauert. Das ein= gige Rabitalmittel, ein Mabchen loszu= werben, ift, es zu verheirathen, und Frau Willman befchloß, fich bes Mit= tels zu bebienen. Mit Luft und Liebe ging fie an bie Musführung biefes Bla= nes; fie gog junge Manner in ihr Saus, befuchte mit "Dig Borm" Rongerte, Theater, Balle, turg that Mes, schwiegersohnbebürftige Mutter für eine heirathsluftige Tochter thun tann. Bon ber fonft fo wiber= fpruchsbollen Pflegebefohlenen murbe fie in biefem Beginnen auf's Gifriafie unterftütt; bei bem Gifchen nach einem Manne zogen Beibe einmuthig an einem Strange. - Jeber Tag ift ein Fifchtag, aber nicht jeber Tag ift ein Fangtag, und bie Beiben hatten fcon viele, viele Tage gefischt und nichts ge-fangen. Bohl fcnupperten bie Fifch= lein an bem Wurm (parbon, faft mare ich aus bem Bilbe gefallen und hatte geschrieben: "an ber Dig Borm"), aber fie schnappten wieber ab, ehe fie fich feftgebiffen. - Das Bemühen ber jungen Dame, in geiftreichen Gefprachen mit bem Schape ihres Biffens gu glangen, bericheuchte bie Jugenb Bellevilles, wie es zuvor bie jungen Farmer

bon Centreville vertrieben hatte. Rur zwei junge Manner ichienen an ben gelehrten Auseinanberfepungen Gefallen zu finben, fie tamen öfters in's haus ber Ders. Willmann und laufchten anbächtig, wenn Dig Worm

Frau hatte gehofft, bag ber Gine ober ber Andere balb Feuer fangen und mit einem Beirathsantrage herausruden werbe; aber bie Zeit verging, ohne bag Giner bon Beiben auch nur im Gering= ften aus feiner refpettvollen Referve hervortrat. Doch gab fie beswegen bie hoffnung nicht auf, sonbern entwarf großer Rlugheit, bie ja allen Frauen beim Gefchäft bes Cheftiftens eigen ift, einen Plan, ber fie gu ihrem Biele und bie ihr fo unbequeme "Miß" unter bie Saube bringen follte.

Gines Abends, als fich bie beiben, auf's Rorn genommenen jungen Manner empfohlen hatten, legte fie plöglich bie Stiderei, an ber fie anscheinenb eifrig arbeitete, mabrend fie in Wirtlichteit über ihren Plan brutete, aus ber hand und fagte: "Ja, liebe Unna, fo tommen wir nicht an's Biel! Der Mifter Smith und ber Mifter Rlein machen teinen Ernft - ich fürchte, ihre baufige Gegenwart in unferem Saufe halt fogar andere junge Leute ab, bei uns zu verkehren. - Du follteft boch etwas thun, ihnen entgegentommen!"

"Ja, mein Gott!" feufate bie Unge= redete, "ich thue boch schon alles Mog= liche, ich lefe ihnen Chatefpeare bor, ich fpiele Rlavier und finge für fie -ich tann am Enbe boch nicht fragen: "Mifter Smith ober Rlein, wollen Sie mich heirathen?"

"Natürlich barfft Du ihnen nicht bie Piftole auf bie Bruft fegen. Doch wenn ich in Deiner Lage mare, wußte ich fcon ein Mittel . . .

"Wirtlich?". rief Anna erregt. "Bitte, bitte, liebe Tante, fagen Sie es mir boch!

"Wen bon Beiben bevorzugft Du benn? Smith ober Rlein?" "Ich weiß es nicht, liebe Tante,

Beibe find reigenbe Leute!" "Schon! Alfo verfuchen wir es querft mit Smith! Bag' genau auf, mas Du zu thun haft: Bei ber nächften Ge= legenheit, wenn Du mit ihm allein bift, bantft Du ihm herglich für bas munberschöne Gebicht, bas er Dir ge=

wibmet hat!" "Ja, aber um Gotteswillen!" Unna, "Mr. Smith tann ebenfomes

nig bichten, mie Mr. Rlein! Dabon bin ich überzeugt! Er wird Dir biefes auch betheuern. Du aber ftellft Dich bann ungläubig. Du be= haupteft, bag bas Dir jugegangene, anonyme Gebicht nur ihn gum Berfaffer haben tonne. Bei jeber Gilbe hatteft Du empfunden, bag nur er in fo herrlicher Sprache feine Gefühle ausbruden fonne ... Er wird feine Betheurung wiederholen ... Du la= chelft ihn felig an und fragst: "Wer anbers fonnte fo gu meinem Bergen sprechen?" Dann lieft Du ihm bas Ge=

"Aber, mein Gott, Tante!" rief bas Mabchen. "Ich habe boch tein Gebicht bon ihm befommen!" ...

"Bon ihm allerbings nicht, fonbern bon mir. Dier ift es: ich babe es aus einem "Brieffteller für Liebenbe" auß= geschrieben. Das lieft Du ihm bor." Der Mensch fühlt fich burch Richts mehr geschmeichelt, als wenn man ihm Fähigfeiten ober Talente gutraut, Die er nicht im Geringften befigt. Es wurbe mich Wunder nehmen, wenn er beim Unhören bes Gebichts nicht Feuer fangen und Dir erflaren follte, bag er awar nicht ber Verfasser ber liebeath= menben Berfe fei, bag biefe aber bie Befühle feines Inneren wiebergaben . Bas Du bann ju thun haft, weißt

Du. "Gewiß, gewiß!" bestätigte Unna "nur bezweifle ich, bag Dr. Smith mir eine folde Liebeserflärung machen

wirb, er ift fo ichuchtern, fo . . fo . . "Er wird's. Anna! glaube mir. er wirb's. 3ch tenne biefe gaghaften, fchwantenben jungenManner. Gie finb wie bie Rinber. Effen biefe Mepfel nicht gerne und man bietet ihnen einen folchen an, fo weifen fie ihn gurud. Geben fie aber, bag ein anderes Rind banach greift, fo reigen fie ihn Dir aus ber hand und verzehren ihn mit fichtlichem Appetit. — Glaubt Smith, baß Rlein - benn felbftverftanblich muß er biefen für ben Minnefanger halten-um Deine Liebe wirbt, fo entbedt er plöglich, bag er felbft Dich liebt und berfaumt feine Minute, Dir bicfe Liebe gu offenbaren. - Thut er es aber bennoch nicht - auch gut. Dann bleibt Dir noch Rlein, bei bem Du bas= felbe Manober wieberholen tannft. -Giner bon Beiben wird boch mohl feine Ausnahme bon ber allgemeinen Regel machen!"

Anna las bas Gebicht burch. "Wie reigend, liebe Tante!" fagte fie, "nur fcabe, baß es weber Mr. Smith noch Mr. Rlein gemacht hat!"

Die erfte Schlacht war gefchlagen Db Dig Borm fie gewonnen, mußte fie felbft nicht; benn im entscheibenben Moment hatte ber Feind nicht tapitulirt, fonbern fich in Berwirrung gurudgezogen, ftatt eine feurige Liebeser= flarung bom Stapel gu laffen, hatte Smith ftotternb ertlart, bag er nicht ber Berfaffer bes Gebichtes fei . baß er ihr aber ein noch biel fconeres Gebicht fenben werbe . . .

Mar bas nun ein Gieg ober Nieberlage? Dig Worm wollte bie Operationen borläufig einftellen und bie weitere Entwidelung abwarten, boch bie "Tante" rieth, fofort ben gweiten Pfeil abguschießen. Mis fie eis nige Tage bergeblich auf ben Gingana ber berfprochenen poetischen Ergüffe bes schüchternen Smith gewartet hatte, befolog Unna, ben ihr bon ber "Zante"

auch Rlein ertlärte nur, bag er nicht ber Dichter ber Berfe fei ... baß er aber ihr noch biel, viel fconere fenben

Der zweite und lette Pfeil mar ber= fcoffen, wohl ober übel mußte Dig Worm und die "Tante" bie Wirfung ber Schüffe abwarten ...

Frau Baumgarten wußte fich bas bollig beränderte Befen ihrer beiben "Boarber", bes Mr. Smith und bes Mr. Rlein, nicht zu erklären. Früher bie beften Freunde zu einander, behan= belten fie fich mit einem Male wie vollig Frembe; statt wie früher allabend= lich einen gemeinschaftlichen Spazier= gang ju unternehmen, jog fich Jeber bon ihnen fofort nach bem Abenbeffen auf fein Rimmer gurud. Das fie bort trieben, war ihr unerklärlich. Sie hörte biefelben im Bimmer umbergeben und unberständliche Worte murmeln; trat fie, bon Reugierbe getrieben, bei bem Ginen ober bem Unberen ein, fo fanb fie ihn in tiefe Traumerei berfunten, aus ber er erschredt emporfuhr, fobalb fie ihn anredete: auch bemerkte fie, bak Jeber bei ihrem Eintritt schnell ein Pa= pier wegsteckte, auf bem Etwas gefrigelt war. So etwas war ihr in ihrer fünt= undzwanzigjährigen Praxis als Pfle= gemutter jungerMänner noch nicht bor= getommen, und fie beichloß, um jeben Preis zu erfahren, was eigentlich mit ihren Boarbers "los" fei. - "Mr. Smith", fagte fie eines Tages, als fie ihn unter irgend einem Borwande auf feinem Zimmer beimfuchte und eine gang verkehrte Antwort auf ihre Frage erhielt, "Mr. Smith, bas ift mir boch Die reinfte Rarität. Früher maren Gie so lebensluftig und voller Späße! Jest schleichen Sie wie bas bofe Gewiffen im Saufe umber, ober figen auf Ihrem Bimmer und machen ein Geficht, ein Brummbar. Irgend etwas bebrückt Ihnen bas Berg! Warum ichütten Gie mir Ihren Rummer nicht aus? Ich hab' Sie boch immer wie eine Mutter be= hanbelt; mir tonnen Gie fich anber= trauen! Getheiltes Leib ift halbes Leib. fagt bas Sprichwort." In dieser Weise rebete fie auf ihn noch eine gange Beile ein, bis Smith fie endlich unterbrach: "Ja, ja, liebe Mrs. Baumgarten, Gie find ja eine gute, hilfreiche Geele! aber bei bem, mas ich borhabe, tonnen Sie mir nicht belfen!"

"Wenn man will, fann man auch! erwiderte die Frau; "die Maus hat fo= gar bem Löwen geholfen; warum follte ich es bei Ihnen nicht fertig bekom=

Smith verficherte immergu, bag es gang unmöglich fei. Doch ließ fie nicht loder, bis er endlich in halber Ber= zweiflung ausrief: "Na, zum Taufenb benn, Mrs. Baumgarten, tonnen Gie

bichten?" "Das kann ich allerbings nicht," er= widerte die Frau, "aber wozu brauchen Sie es gu thun? Gie find Clert auf ber Circuit Court! Da gibt's boch nichts au bichten!"

"Ich habe einer jungen Dame ein Gebicht berfprochen!

"Lieben Gie benn biefelbe?" "J! Gott bewahre! Ich will bloß Jemandem beweisen, daß ich benn boch noch gang anbere Berfe machen fann, als biefer Jemanb" ......

"Aha!" bachte bie Frau. Diefer Je mand ift fein Unberer, wie unfer Mr. Rlein. Wegen ber bummen Dichterei find die Beiden mit einander ausgefallen ... will boch einmal zusehen, ob ich ba nicht Silfe bringen tann!"

fofort unternommene Thre in bas Stübchen Mr. Rlein hatte benfelben folg, wie bei Mr. Smith. er qualte fich an einem Gebichte ab, bas er einer jungen Dame fenben wollte, blog um baburch gu beweifen, baß er bas Dichten beffer los habe, als

ein gemiffer "Jemand". Es war boch zu lächerlich! Sie wußte bon einem anberen Boarber, ber feiner Braut Gebichte geschidt batte, baf man "Brieffteller für Liebenbe" taufen fonne, in benen bie schönften Gebichte ftanben. Um nächften Morgen ging fie in die Marwell'sche Buchhandlung, er= ftanb um 50 Cents zwei Eremplare bes "Neuesten Briefftellers für Liebenbe' und legte je eins babon auf ben Tifch Smiths, und bas andere auf ben Tifch Kleins. "Jest werben fie fich bas schönfte Gebicht ausfuchen, Rube finben und hoffentlich wieder gute Freunbe werben", bachte bie eble Geele und freute fich, baß fie bas, allerbings erft nach vielem Drängen in fie gefette, Bertrauen ber jungen Manner glangenb rechtfertigen werbe. Wie es in ben lete ten Tagen ihre Bewohnheit gemefen, ftanben Smith und Rlein an biefem Abende fofort nach bem Effen auf und gingen nach ihren Zimmern. Die Frau fah ihnen lächelnd nach; sie freute sich heimlich auf bas Erstaunen ihrer Boarber, wenn fie bie Bucher und ba= rin die Lösung ber ihnen fo fcmerfal= lenben Aufgabe finben murben.

Eine halbe Stunde mochte Frau Baumgarten ihrer Arbeit in ber Riiche nachgegangen fein, als bie Thure aufgeriffen murbe und Smith hineinfturm: te. Er hatte ein aufgeschlagenes Buch in ber hand. In ber Meinung, bag er etwas für seine 3wede Paffenbes gefunden habe und sich für ihre beingelmannchen=Arbeit bebanten wolle, rief sie ihm freudig entgegen: "Nicht wahr, Dr. Smith, in bem Buche fteben wunderschöne Gebichte?" "Jawohl, schriesmith, prachtvolle, wunderschöne

ertheilten Rath zu befolgen; boch hatte Gebichte; am schönften aber ift bas mit Weiteres, und ich wollte mich bebanten einen Solbaten beirathen! Bibt's fie benfelben zweifelhaften Erfolg, benn ber leberfchrift: "Un Unna!" Soren Gie nur:

"Anna, neulich ftand ich Roch in später Nacht, Und am Hummel fand ich Romcher Sterne Pracht! In der Sterne Draugen Helsten zwei mir febr; Diese wei werdunkeln Alles um mich her!"

"Uch ja", rief Frau Baumgarten, "bas ift ein reigendes Gebicht! Seben Sie, nun haben Sie gleich etwas! -Das werben Gie boch ber jungen Da= me ichiden?"

"Rein", fagte Smith; "erftens will ich mich nicht mit fremben Febern schmuden, "und zweitens hat bie be= treffenbe Dame biefes Bebicht bereits von einem anderen Berehrer erhalten - nämlich bon meinem Freunde und Zimmernachbar Klein!" -

"Das ift nicht wahr! Mit biefen Worten platte ber foeben nambaft Gemachte, ber biefe gange Unterhal= tung burch bie offene Thure angehört hatte, in bie Rüche. "Du felbft haft bas Bedicht aus bem Schmöter abgefchrieben und ihr anonym augefandt. Gie hat mir basfelbe porgelefen und mich gang ungerechtfertigter Beife für ben Berüber gehalten!"

"Berfuch' boch nicht, mich bumm gu machen!" fchrie Smith. "Mich halt fie bafür, und um ihr gu beweifen, wie

"Gehr Du fie liebft", fiel ihm Rlein höhnisch in bie Rebe, "bift Du im Begriffe, ein zweites Gebicht auszuschreis

"Das ift eine nieberträchtige Lüge!" schrie Smith wüthenb. "Ich liebe bie Dif Morm nicht, ich habe ihr bas Gebicht nicht geschickt, sonbern Du . .

Du. Er wollte auf feinen Gegner gu= pringen; boch rif ihn Frau Baumgarten gurud. Nehmen Gie boch Bernunft an", beschwichtigte Gie, "weber Sie, noch Mr.Rlein tonnen bor fo unb fo viel Tagen biefes Gebicht ausge= schrieben und ber Dig Worm gefandt haben! 3ch habe ja bie Bücher erft heute Morgen getauft und Ihnen auf Ihre Bimmer gelegt ... aber ich bermuthe, bak Mik Morm noch einen britten Berehrer bot!"

"Unfinn!" fcrieen Smith unb Rlein zu gleicher Zeit, "bas hat ber Smith - bas hat ber Rlein gethan!" "Berfprechen Gie mir bis morgen Frieden gu halten!" bat bie Frau; "morgen hoffe ich Ihnen beweifen gu

fonnen, bag Gie Beibe im Unrecht Mergerlich beriprachen bie Beiben ichlieftlich, ben Streit bis gum nächften Tage ruhen ju laffen, und FrauBaum= garten überlegte, wie fie ihr Berfpre= den aut machen follte. "Etwas ift ba nicht in Ordnung", taltulirte fie, "ma= rum fagt Dig Worm Jebem ber Bei=

ben, baß fie ihn für ben Dichter halte. Einer tann'sboch bloß fein — bas find faule Fifche, faule Fifche ... Nach bem Mittagessen, bas bie bei= ben feindlichen Tischgenoffen am näch= ften Tage ichweigend einnahmen, rief Frau Baumgarten Diefelben bei Geite. "Ich hab's richtig herausgebracht,"

faate ite. .Ach! was ift ba herauszutriegen!" fcrieen Beibe miteinanber, Smith — ber Rlein — war's!"

"Rube! Rube!" bat Frau Baumgar: ten. "Gie haben ihr bas Gebicht nicht gefchidt, Mr. Smith, und Gie auch nicht, Mr. Rlein! Ueberhaupt hat ihr Niemand bas Gebicht geschickt, sonbern fie ober bie Drs. Willmann hat es aus bem Liebesbrieffteller ausgeschrie=

ben!" "Wie tonnen Gie bas behaupten?"

fchrieen Beibe. "Boren Sie mich ruhig an, und Sie werben einsehen, bag ich Recht habe. Heute morgen ging ich nach ber Marwell'ichen Buchhandlung und ftellte ben Clert gur Rebe, warum er mir 25 Cents pro Gremplar bes Briefftellers berechnet babe, mabrend er boch ber Miß Worm basselbe Buch für 15 Cents vertauft habe. Er erwiderte, daß er ber Mig Borm überhaupt tein Buch bertauft habe. Ihr ganger Beftanb feien brei Eremplare gemejen; eines babon habe bie Mrs. Willmann, und bie beiben andern ich genommen. - 3ch hatte natürlich nur auf ben Strauch bei bem Clert gefchlagen, um herauszubetom= men, ob bie Dig Borm im Befige bes Liebesbriefftellers fei. Nachbem ich biefe Mustunft im Laben erhalten hatte, ging ich gur Rathchen Bellwig unb fragte fie, was fie ihrem Schat Geburtstage ichenten wolle. Da fie in Berlegenheit war und nicht wußte, was fich für eine Braut schide, ihrem Bufünftigen au schenken, fo gab ich ihr ben Rath, ihm ein icones Gebicht fdiden. Drs. Willmann habe ein Buch. in bem viele icone Gebichte ftanben, und fie werbe es ihr jebenfalls gerne leiben; nur bat ich Rathchen, ber Drs. Willmann nicht zu fagen, bag ich fie geschicht hatte. Rathchen ging benn auch bin und tam nach einer Beile zu mir mit bem Buche, bamit ich ihr bei ber Musmahl eines Gebichtes behilflich fei. 3ch blätterte barin und fand meine Borausfetung bestätigt: Die Seite 48. auf ber bas Gebicht "Un Unna" ftanb, war berausgeriffen. "hier fehlt ja eine Seite in bem Buchel" fagte ich ju Rathchen. "Ja," erwiderte fie; Seite hat bie Dig Worm auf Geheif ber Drs. Willmann berausgeriffen. Mis ich fie um bas Buch bat, fagte fie mir, ich folle es mir bon Dig Borm geben laffen. Die that's benn auch ohne

und fortgehen, als Mrs. Willmann ber Dig Worm gurief: "Aber, Anna, wie leichtfinnig bift Du! Bebente boch ... wir verrathen uns vielleicht baburch . . . reiß' boch wenigstens bas Bebicht beraus!" Unter bem Bormanbe, ihr ein paffenbes Gebicht auszufuchen, behielt ich das Buch. Hier ift es. Sehen Sie, Seite 48 fehlt! Wirb es Ihnen jest allmählig flar, baß Gie fich gegenfeitig in falfchem Berbachte gehabt haben, und bag Dig Worm Gie Beibe genas= führt bat?"

"Aber zu welchem 3wede?" riefen Beibe.

"Da hört boch Mes auf!" bie Frau. "Sie hat Ihnen eine Falle gestellt, bamit fie aufeinander eiferfüch= tig werben und ber Eine ober Andere anbeißen follte! - D! Ihr gefcheuten Männer!

"Sie mögen Recht haben, Frau Baumgarten", fagte Smith tleinlaut. "Sie hat Recht," fagte Rlein. "Wir Beibe gehören gu ber Rlaffe, bie niemals ausftirbt!"

"Und wie steht es jest mit ben Ge-bichten, bie Sie ber Mig Worm fenben wollten? Werben Sie Ihr Versprechen halten?" fragte Frau Baumgarten la-

"Nawohl!" antwortete Smith nach langerem nachbenten. "Wir werben unfer Wort halten! 3ch habe einen Plan. Wer zulett lacht, lacht am Beften!"

Um nächften Morgen empfing Dig Morm folgenben Brief:

"Werthes Fraulein!" Um unserem Versprechen nachzus fommen, überfenben wir Ihnen inliegenb zwei Gebichte. erfte haben wir aus Seite 23, bas zweite aus Seite 49 bes "Briefftellers für Liebenbe auß= gefchrieben. Wir hoffen, bagGie mit und übereinstimmen und biefe Gebichte viel fconer fin= ben, als bas Gebicht Unna" auf Seite 48, als beffen Berfaffer Gie jeben Gingelnen bon uns anaufeben beliebten!

Smith und Rlein. Dig Worm reichte ben Brief ber "Tante"

"Solche Gemeinheit!" fagte biefe.

Die Bochzeit. Stigge bon Meta Schoepp.

Enblich mar's fo weit. Länger hat= te man ben Zustand nicht ertragen kön= Bor ein Uhr Nachts war man nicht mehr gur Rube getommen; und um fünf aus ben Webern, benn in ber Wertstatt fingen fie fruh an. Mutter schimpfte ben gangen Tag. Das that fie allerbings fonft auch. Die Nachbarin fagte, es würde ihr fo schwer, ihr Rind fortzugeben. Das Rind war breißig Jahre alt und wollte nun enb= lich auch mal regieren. Geit ber Ginfeanung war fie in bem elterlichen Saus Mabchen für alles gewesen.

Der Brautigam tonnte fich freuen, eine fo tüchtige Frau zu bekommen. Wa= fchen und melten, Oberhemben platten und tochen, Felbarbeit und Schweis neschlachten — sie verstand alles. Giniges mar ja für ibn überflliffig. Denn er war Feldwebel und wohnte in ber Raferne. Und trogbem ber Saupt= mann beinahe gur hochzeit gefommen mare, hatte er jegliche Landwirthschaft und Biehftand boch ftreng unterfagt. Und bie Life mar ihm bantbar bafür. Sie ging nicht mehr gang gerabe, unb ibre Sanbe maren ichwielig und roth. Sie freute fich auf die Rube in ihrem

Und in amei Stunden war bie Trauung. Das gange Saus voll Bafle - ber Bräutigam hatte fechs Freun= be mitgebracht, prächtige Rameraben. Much ber Brautpater fah ju; heimlich: und ftanb babei im Schatten. Er war klein und burr, hatte bas gange Geficht boller Blatternnarben, und fei ne Mugen blidten wehmuthig unb fduchtern. Go einer wurbe nun fein Schwiegersohn. Gehörte foaufagen aur Familie. Und fünfzehntaufend befam er gleich — Herrgott, Herrgott, bas fcone Gelb! Und nur, weil er bie Life beirathete! Un jebem Thaler bingen Schweißtropfen; wie hatten fie geschuftet, er und bie Alte!

Und in gwei Stunden war bie Trauung. Die Wohnung war heute ein Bienenhaus. Freundinnen und Bermandte faken und ftanben umber. Und mitten unter ihnen waltete bie Frifeuse ihres Umtes. Und bas jeweis lige Opfer fag unbehaglich mit einem Sanbtuch um bie Schultern por bem Spiegel.

Bulett tam bie Braut an bie Reis Sie hatte querft für Bater unb Mutter fammtliche Rleibungsftude qu= recht legen muffen; und einige uralte Tonten, Die filberne Theelöffel gefchentt, hatten sich bon ihr anziehen laffen: ber Ontel hatte feine Manschettentnöpfe verlegt, und ber fünftige Schwager fuchte nach Bengin. Bom letten Tangbergnügen war ein großer Fettfled auf bem Fradarmel. Das war ihm jeht erft eingefallen.

"Solch eine Birthfchaft", fagte bie Brautmutter gornig ju ihrer Schwefter. "Nun hab' ich meinen Rheumatismus und tann nicht von ber Stelle. Ber foll benn uns bas Bieh beforgen? Und ber Mann fleht ba und tummert fich um nichts! Wenn man bie Rinber braucht, benten fie an fich felbft! Dug fie benn

nicht genug anftändige Leute? Wer mir gesagt hatte, bag mein Rind mal in ber Raferne leben foll!" Und fie weinte und gog fich bie Schuhe an.

Life faß im weißen Unterrod und in einer geblümten nachtjade und hörte gu. was bie Bermanbten über bas Better Regen! Das bebeutet nichts Und baß sich Life fogar bas Brautkleid felbst gemacht, war boch gewiß leichtfinnig! Das foll man nicht thun.

Und fo ein junger Bräutigam! Daß fich bie Life bas nicht überlegt hat! Na, ja, bie Liebe! Und fie tranten Raffee aus großen, bemalten Taffen und agen Ruchen bagu.

Und auf einmal fingen fie alle an gu lachen. Life fah gar zu tomisch aus mit bem Myrthentrang und ber nacht= jade, mit ihren traurigen, müben Augen, mit bem wie gum Weinen bergoge= nen Munb. Reugierig gudte auch ber Bräutigam gur Thur binein, in hembsärmeln, bie Bartbinbe über bem Schnurrbart; und er lachie auf. war in bester Stimmung. Er machte bie befte Partie in ber Rompagnie, unb bie breihunbert Mart Schulben, bie ihn fo fehr gebrudt, qualten ihn nicht

langer. "Aber Bater", forie Life, als fie ben Alten hinter bem Schrant bemertte, "bu bift ja noch nicht angezogen!"

Um liebsten mare er gu haus geblies ben. Er fürchtete fich bor ber feinen Befellschaft. Und auch por feiner Frau. Warum fie nur icon wieber ichimpfte. Nun nigt es ja boch nichts mehr! Rum= merboll begab er fich an ben Brunnen, Geficht und Sanbe zu maschen.

Und nun beeilten fich alle. Die Gafte von außerhalb gingen in ben Gaft= hof, wo fie per Wagen abgeholt werben

Der Regen ließ nicht nach, und ber himmel blieb grau. Life hatte große Angft, bag bas Beiffeibene nag wiir= be und die weißen Atlasschuhe fchmus Sie hatte immer Bech, immer! "Die Sandtorten jum Rachtisch hobe ich felbft gebaden", fagte fie gum Brau= tigam, als ber Bagen ber Rirche gu= rollte, "bie werben fonft ertra berechnet, und bas tann ja gespart werben."

Sie war febr ftolg auf ibn. Es that ihr mohl, bag ber halbe Ort bor ber Rirche versammelt war; bag alle bie Salfe redten und bag bie Jungen Sur= rah fchrien; bag fie von ben Unwefenben in ber Satriftei mit ichweigenber Ehrfurcht empfangen murben, und bak bie Brautiungfern alle in Seibe maren.

Die Predigt war fehr lang und han=

belte viel von ber Unterwürfigfeit ber Frau, und bon ben ichweren Bflichten ber Che und von Sorgen und Berant= wortung - Bergnügliches in bem beiligen Bunbe fchien ber Mann auf ber Rangel gar nicht zu tennen. Die Braut weinte bitterlich. Das gehört jum gu= ten Ion, und alle blidten ernft und ge= bantenvoll; am ernstesten ber Brautbater. 2118 mar's eine Offenbarung, fo fah er gum Geiftlichen auf. "Das Beib fei unterthan bem Mann." Das bat= te er vor vielen Jahren hier auch gehört, und feine Frau hatte geweint, wie jest bie Life weinte - ach Gott, wie bas alles anders wird! Wie bas alles an=

bers mirb! Seine Frau ftieg ihn unfanft in bie Rippen. Denn auf einmal hatte er an= gefangen zu schluchzen und suchte fein Taicheptuch und tonnte es nicht finben. "Gei boch nicht fo'n Jammerlappen" fagte feine Frau, "bas ift nun 'mal

nicht anbers, und man muß fich baran

gewöhnen." Ja, ja, er hatte sich auch baran wöhnt. Aber es war boch bitter. ein ganzes Leben lang! Und er war boch auch ein Mann, und fie hatte ihm auch ben Gib geleistet, treu und gehorfam gu fein! Treu mar fie, gang ge= Aber gehorfam -bu lieber Gott! mik. Es war wirklich störenb, wie er schluchzte. Der Geiftliche fürzte bie

Predigt und fcblog mit einem energi=

fcben Umen. Feierlich begab fich bie Gefellschaft in bie Safriftei; bas junge Chepaar mur= be fegludwünscht, und bie Solbaten flüfterten ihren Damen berblümte Un= züglichkeiten in bie Ohren.

"Das war ja schredlich mit Bater", fagte bie junge Frau, "mit bem alten Mann ift wirklich nicht mehr viel los", aber fie gingen boch zu ihm. Much bas war guter Ion. Er schluchzte bor Rührung, bag er taum fprechen tonnte. "Was follen benn bie Leute benten!" fagte feine Tochter ärgerlich.

"Du mußt auf fie achten", fagte ber alte Mann gu feinem Schwiegerfohn erregt, "fie fcblägt nach ihrer Mutter" - und ärgerlich fah er fich nach ihr um.

Das Effen mar großartig, und bie Felbwebel toafteten, wie's bie Unwefenden noch nie gehört. Der Wein floß über bas Tifchtuch, und zwei Brautjungfern entfernten fich weinenb, weil ihre Rleiber voll Rothweinfleden ma= ren. Um brei Uhr Morgens maren alle herren betrunten, und ber jungfte Cheberr bekam von feiner Schwiegermutter eine fürchterliche Lektion, weil er sich für eine Stunde in ben Barten begeben

Um nächsten Morgen aber hatte ber Regen aufgebort, und bie Sonne lacte. und alles fah licht und hoffnungsfroh

Die Faulheit ift ein Schlechter Aldimift, benn fie bermanbelt Golb in

"Die Gefräßige."

Aus Baris wirb gefdrieben: Es gibt vielleicht nicht einen einzigen Barifer, ber nicht wenigstens bem nach nach die tolle Louise Weber tennt, die man "La Goulue" (bie Gefräßige) genannt hat und die unter vielen anderen Bor= guigen ben batte, bem großen Emile Zola als Borbild zu bienen, als er bie fleine Nana im "Affommoir" fcilberte: Bor 15 Jahren etwa ftand bie "Goulue" in ber vollen Bluthe ihrer plaftiichen Schönheit, und gang Paris eilte bamals nach bem Moulin Rouge, wo Die Herrliche jeben Abend mit ber ents feglich mageren "Grille d'égout" unb mit zwei "Gentlemen", bie gleichfalls febr malerische namen hatten, ben berühmten Cancan tangte, wie man ihn heute selbst in Paris nicht mehr tans gen fieht. Gines Tages murbe aber bie "Befräßige" mübe, ihre Stiefelchen bis gur Sohe bes Ihlinberhutes ihrer Berehrer zu erheben: fie fagte Rnall und Fall ber holben Terpfichore Balet und berwanbelte fich unter berLeitung bes befannten Menageriebefigers Begon in eine Thierbandigerin. 2118 fie bie Behren bes Meifters nicht mehr brauchte, beschloß bie Dame, bie in fich bie Energie ber Löwin mit ber Gewandtheit ber Tigerin bereinigt, eine eigene Menagerie zu erwerben; ba fie aber einfah, daß felbst eine Bandigerin nicht ohne mannliche Stuge burchs Leben pilgern tann, fchlog fie mit Joseph Drogler, eis nem ichonen blutjungen Menichen, ber auf Jahrmartten als Zauberer und Iaichenspieler auftrat,ben Bund ber Che.

Gine reigenbe Szene fpielte fich ab, als bie "Gefräßige" nach ber ftanbesamtlichen Trauung am Urme ihres jungen Gatten bie Mairie bon Montmartre berließ; fie rif fich ploglich bon bem berblüfft breinschauenben Segenmeis fter los und tangte auf ber Strafe, bor bersammeltem Bolte, einen so zügello-fen "Cancan", baß bie alte Monts martre-Rirche ficher zu Stein geworben ware, wenn fie nicht icon bon Saus aus ein fteinernes Gewand getragen hatte. Dann aber begannen bie Tage ber ernften Arbeit, und bie "Goulue" gog mit ihrem rechtmäßigen Gatten unb mit einer eigenen Menagerie bon Jahr= martt zu Jahrmartt. 3m Juli b. 3. fab man fie auf ber Feftwiese bon Reuilly, und bor wenigen Tagen fchlu= gen fie ihre Belte in ber nabe jenes "Moulin" auf, wo bie "Gefräßige" einft bie erften Lorbeeren gepfludt batte. Das Gefchäft ging glangenb, und bie Raffe füllte fich rafch bant ber großen Bopularitat ber Menageriebefigerin; trogbem geriethen aber bie Chegatten "aus finangiellen Erunben" baufig an

einanber. Die "Goulue" ift nämlich in ihren reiferen Sahren febr fniderig geworben und halt ben Serrn Gemahl febr fnapp; um ihm bas Bummeln abguge= wöhnen, scheint fie regelmäßig einen Theil ber Einnahmen heimlich bei Seite gebracht zu haben, worauf er fie ebenfo regelmäßig bes Diebftahls begichtigte und prügelte. Bur Abwehr benutte fie bagu gewöhnlich bie Beitiche, mit ber fie felbft bie wilbeften Thiere gur Bernunft brachte, und wenn bas bei ihrem Gatten nicht berfing, jagte fie ihm zwei ober brei Revolvertugeln in bas Well, und alles mar wieber gut. Perartige Banbigungsbersuche hat sie mehrere Male mit außerorbentlichem Erfolge unter: nommen. Diefer Tage nun tam es bon Reuem zu einer fleinen Auseinanberfegung zwischen biefem Dufterebe= paare: Drogler wollte Gelb haben, und ba er es, trop feiner Befdidlichteit als Tafchenspieler, nicht aus ber Tafche ber "Gefräßigen" berborgaubern tonnte, warf er ihr einfach brei Stuble an ben Ropf. Die "Goulue" nahm bann ebenfo einfach ben Revolver aus bes Bufens Falten und feuerte bier Rugeln auf ben Gatten ab. Drogler wurde am Bals und an ber Sufte bermunbet und in's Hospital gebracht, bas er jeboch schon eine Stunde fpater berließ, nachbem bie Mergte feine Bunben für ungefährlich erflärt batten.

Die "Goulue" war inzwischen ber= haftet worben, aber auch fie ließ man wieber frei, nachbem ber Gatte feierlich erklärt hatte, bag er ihr Alles und noch mehr bergeihe. Tief ergreifend war bie Wiebersehensfgene gwischen ben gart= lichen Cheleuten; felbft bie Beftien maren gerührt und beulten aum Steiners weichen. Um Abend fand bie Borfiel= lung ftatt, als wenn im Laufe bes Tages nichts Befonberes gefchehen ware; und babei faß die "Goulue" in Trifots und im wallenben rothen Mantel, mit brei Ropfmunben an ber Raffe, und nes ben ihr ftanb, gang in weiß gefleibet, ber icone Drogler mit bier Rugeln im Leibe und rief, die Beitiche fcmingenb: "Immer 'ran, meine herrichaften! Go was wie hier haben Sie noch nie geeben!"

— Beim Wort genommen. — Statift gum Theater = Direttor: "Gie tonnten uns auch ein paar Mart gulegen, mit unferer tnappen Bage fonnen wir teine großen Sprunge machen!" - "Ja, wenn Gie große Sprünge machen wollen, follten Sie lieber an ein Floh-Theater geben!"

- Migirauisch. - Frau U.: Aber ich bitte Gie, Frau Rlatfcher, Umtsrichters-Wittme tann boch niemanb auch nur bas Geringfte nachfagen. - Frau Rlaticher: Scon richtig aber einer Frau, bie acht Tage nach bem Tobe ihres Mannes schon wieber bie Stirnlodden brennt, ber trau ich nun einmal nicht!

## Villa Hobalt.

Rriminalroman von Friedrich Thieme.

(7. Fortsetzung.)

"Du zweifelft an Rubolfs Un= foulb?" "Liebes Rinb, wenn es fich allein um bie Ausfage bes Samburger Friebe hanbelte, fo wurde ich rundweg be=

haupten: Der Schurte hat frech gelogen - aber feine Ungaben werben burch bas Zeugniß eines einwandfreien Mitbewohners bes betreffenben Saufes und ben Fund bes Taschentuchs un-

Die junge Dame ftieß einen ichmerg= lichen Seufzer aus. "Ihr nennt bas Indigien, wie ich glaube?" rief sie plötlich. "Indizien — was find Eure Indizien? Burcautratischer Zopf, weister nichts! Ich sage dir, ich trage in meiner Bruft bas Barometer feines Charafters - es zeigt mir feine Un= Rubolf ist Rubolf, und idulb an! eher tonnte bas Meer fich in Stein ber= manbeln, als er eine folde himmel= ichreienbe That begeben! Richt einen Froich tonnie er umbringen, wie viel weniger einen Menschen, und gar einen ihm fo theuren Menschen! Wie bas alles zusammenhängt, faffe ich noch nicht, aber ich fage bir: Schwinbel, Sourterei ift alles, irgend ein nichts= würdiges Complott, gegen welches ber arme wehrlofe Gefangene in Schut genommen werben muß! Saft bu feine Bertheibigung officiell übernommen!"

in ber Tafche." "3ch wollte, ich ware fein Bertheibi= rief Ingeborg auffpringend unb ihren Bruber mit ihren Flammenaugen anschauenb. "Ich wurde es ben ge= lehrten herren schon fagen, was ihre Inbigien bebeuten! Mir, fo mirbe ich bor fle hintreten, gilt ber Menich mehr als Inbigien! Wenn ich nur ben Menfchen betrachtet und feinen Cha= rafter ergründet habe, und ich lefe in feinem Bergen, bag er unfahig ift, Bis= fes au thun, fo mogen taufenb Inbis gien berbortreten und bon mir ben Glauben bes Gegentheils forbern, ich werbe fie alle berlachen und fprechen: Dies ift ber Menich, und er muß han= beln im Rahmen feiner Glemente!"

"Gewiß - ich trage feine Bollmacht

Loreng lächelte. Du würdeft nur leiber bie Richter baburch nicht übergeugen," erwiberte er fich febenb. "Sie berlangen Beweise und fügen fich nur ber Macht ber Beweise!"

"Wie tommt jener Spigbube bagu, erft zu leugnen, bag er Rubolf über= baupt tennt, und bann ploglich aufgu= treten, um ihn als Morber und Complicen zu bertlagen?"

"Seine Grunbe find nicht ohne Betteres ju bermerfen - wenn fie eben ber Bahrheit entsprechen!"

"Wenn - hat er nicht borber einen Capitan Morelly an Stelle Rubolfs

bezeichnet ?" Die Unglaubwürdigfeit biefer Be-

fchichte lag auf ber Sand." Marum? Das möchte ich nicht ohne Meiteres annehmen. Doch gleichviel -

mag bie Sache aufammenbangen, wie fic will. Rubolf ift auf alle Falle ein Obfer. Und wenn es nicht um bes armen lieben Rubolfs willen mare, fo fonnteft bu bir nur gratuliren, bag ber Hall fo buntel ift - um fo größer Berbienft als Bertheibiger. wenn es bir gelingt, bie Finfterniß au erleuchten! Du haft noch feine Braris eine außerorbentliche Retlame thut bir noth - benute bie Gelegenheit, bie ber Simmel bir fenbet, zeige, was ein fcarffinniger Jurift bermag. Enthulle bas Geheimniß biefer Morbthat, und bu bift ploklich ein berühmter Mann. ein gefuchter Bertheibiger!"

Liebe Schwefter, bie Lofung einer folden Aufgabe ift nicht fo leicht, wie bu bir borftellft."

"Du irrft, Lorenz, ich ftelle mir fie fehr ichwierig bor. Bare fie es wenis ger, wo bliebe bann ber Ruhm und bie Ehre? Du haft mit mir bie Ueberzeugung von Rubolfs Unschulb folglich muß ein anderer ber Mörber fein, und ift es ein anberer, fo muß er gefunben werben!"

Loreng fühlte fich allmälig bon bem Beifte ber Comefter ergriffen, er brudte bewegt ihre Sand und berfprach ihr, alle feine Rrafte bon Stund' an ber Bofung biefes Problems gu wibmen. "Nicht ruben will ich und raften, bis id ben Ungludlichen frei gemacht, Ingeborg - nicht allein um bes Rechts und ber Chre, fonbern bor allem auch um beinetwillen, theures Berg, bu follft beinen geliebten Brautigam aus meiner Sand gurudempfangen!"

Babrenb fich ber junge Rechtsanmalt in bas Studium ber mitgebrachten Akten bertiefte, setzte Ingeborg am Fenfter ihre Arbeit fort, in ihre Gebanten berfunten, bis ploglich ein Alopfen an ber Thur fomohlBruber als Schwefter aufschrechte.

"Berein!" rief Loreng. Dem Rufe folgte gum großen Erftaunen ber im Bimmer Befindlichen ein junges, einfach getleibeies Mädchen bon sympathischem Neugern, bas scheu an ber Thur fteben blieb und mit Befturgung ben jungen Mann am Tifche bemertte.

"Was wünfchen Gie?" rief ber Anwalt ber Gingetretenen entgegen. "Bergeiben Gie - ich wünschte

Fraulein Altner gu fprechen." Ingeborg erhob fich. 3ch bin Ingeborg Altner," fiellte fie fich bor. "Mas bringen Sie mir,

Die Frembe ichaute wie berlegen nach bem Bruber.

treffen," ftammelte fie unter tiefem Grrothen.

"Das ift mein Bruber, Rechtsanwalt iner - wenn Sie mir etwas mitgutheifen haben, mobei feine Unmefenheit irt, wird er gern binaus geben. Richt mabr, Loreng?" Diefer erhob fich bereitwillig. "Gewiß."

"Go ift ber herr ber - ber Bertheibiger bes herrn Beringer?" fragte duchtern bas junge Mabchen.

"Merbings. D. fo tann ich es ibm ja mobl ebenfalls - ich meine, er mußte es boch er= fahren — nur wünsche ich, bag mein Name nicht genannt wirb. 3ch möchte nicht gern gegen bie eigenen Eltern und boch tann ich es nicht über mich gewinnen, baß ein Unichulbiger -

Das junge Mabchen ftieg in fteigen= ber Bermirrung biefe Gage herbor, je= ben berfelben unbollenbet abbrechenb. bis es gulett ganglich ben Boben ober vielmehr bie Geiftesgegenwart berlor und feine Rebe in ein jabes, bitterliches Weinen ausklingen ließ. "Beruhigen Sie fich, Fraulein,

fuchte Ingeborg bie Frembe gu be= schwichtigen. "Bitte, segen Sie sich fo - es scheint, bag Gie uns eine uns in hohem Dage intereffirende Mitthei= lung zu machen haben - bewahren Sie Ihre Faffung. Wie beifen Gie benn?" forfchte fie. als bas Mäbchen auf einem Stuhl Plat genommen und fich eini= germaßen beruhigt hatte.

Therefe Rolter." Loreng erhob fich überrafcht. "Wohl bie Tochter bes Schloffers Rolter?" erfundigte er fich lebhaft.

"Ich habe fcon aus ben Atten erfe= ben, Fraulein, bag Sie in Ihrer Dent= art bon Ihren Eltern gu Ihrem Bortheil abweichen - wenn Gie uns etmas bringen, fo muß es mohl etwas Gutes fein. Bertrauen Gie fich uns offen und riidbaltlos an."

"Und Gie berfprechen mir, mich nicht por Gericht zu laben?" "Wenn es fich irgenb bermeiben

"3d möchte nicht gegen Bater und Mutter Zeugniß ablegen, es geht gegen mein Inneres, und boch tann ich bas Unrecht nicht mit ansehen, was man einem sicherlich Unschuldigen gufügt."

"Bertrauen Gie uns und reben Gie, liebes Rinb," rebete Ingeborg, bicht bor ihr ftebenb und ihr bie Wangen ftreichelnb, ihr mit fanfter Stimme gu, während ihre Bruft fich in fiebernber Erwartung hob.

"Wiffen Sie, wer ber wahre Mörber ift?" brangte ber Rechtsanwalt.

Therefe betunbete burch ein leifes Ropffcutteln ihre Unmiffenheit. "Rur bas wollte ich mittheilen, bag es nicht mahr ift, wenn mein Bater ausgefagt hat, bie Geschichte mit bem Capitan Morelly fei erfunden. Es gibt mohl einen folden Mann, wenn auch ber Rame Morelly nicht fein richtiger fein mag - ich habe ihn bor ein paar Ta= gen mit eigenen Mugen gefeben." "Sie haben ihn gefeben?

benn ?' "In unferer Wohnung. Er conferirte mit meiner Mutter und fah ge= nau fo aus, wie er in ber Zeitung be=

fchrieben worben ift." "Er war wirklich einäugig?" "Ja, und trug einen fuchsrothen Bart. D, ein haflicher Menich mit feiner graufigen leeren Soble ftatt bes

Auges." "Wann war bas? Ronnen Gie fich genau auf ben Zag und bie Stunde befinnen?"

Therefe Rolter bachte angeftrengt nach. "Warten Gie einmal - es war am - nein, boch nicht - gang richtig, es war am Abend bor bem Tage, an welchem mein Bater fein erftes Ge= andniß wiberrief und alle Schulb auf herrn Beringer malgte. Er tam Abends um neun Uhr, als es gang fin= fter mar, und blieb über eine Stunde bei ber Mutter. Ich mar schon zu Bett, aber ich hörte leife Stimmen, und bie Angft, es tonnte wieber etwas Schlim=

mes paffiren, trieb mich heraus - ich blidte burch bas Schlüffelloch und fah ben häftlichen Menschen auf bem Ca= napee figen, meiner Mutter gegenüber - was fie freilich besprachen, bermochte ich nicht zu hören, fie tufchelten fo leife, ich fah aber, bag er meiner Mutter Gelb auszahlte."

"Gelb? Ronnten Gie ungefähr bie Sohe ber Summe fchaben?"

"Nein, aber es mochte nicht wenig fein. 3ch wußte nicht, mas bas bebeuten konnte, als ich aber erfuhr, was mein Bater am anbern Lage gethan und gefagt hatte, ba ergriff mich eine furchtbare Geelenangft. Gewiß ift er, fagte ich au mir, bafür bezahlt worben, bag er fo fpricht, - benn wenn er bie Bahrheit rebete, warum ergahlte er auf einmal, es gabe feinen Capitan Dorelly, bon beffen Erifteng ich mich boch nun mit eigenen Mugen überzeugt

"Was Sie uns berichten, ift im höchften Grabe bebeutfam," rief ber Un= malt triumphirenb. "Nur eins begreife ich nicht: Wie tonnte Ihr Bater, ber in ftrenger Saft gehalten wird, bon bem Renntnig erhalten, mas gwifchen Ihrer Mutter und Capitan Morelly berein= bart wurbe?"

Therese entgegnete: "D, Gie ahnen gar nicht, mas für Mittel und Wege Diefe - biefe unglücklichen Menichen besitzen, mit einander jederzeit in Berbindung zu treten, fich Rachrichten gutommen gu laffen und Beichen gu geben. Die Behörben erhalten nur felten ein= mal bon einem einzelnen Falle Rennt= nik, aber ich - ich babe fo Manches gehört und erfahren - leiber," feufate fie aus tieffter Bruft. "Mis Capitan Morelly fort war, hat meine Mutter noch lange geschrieben - ich bin gewiß, baß es ein Brief an meinen Bater war, und ebenfo ficher bin ich, bag bie= fer Brief bereits am nächften Bormit= tag fo guberläffig in bie Sanbe feines Abreffaten gelangt ift, als wenn er eins geschrieben burch bie Boft beforbert

morben mare." Rechtsanwalt Altner fchritt nach=

bentenb auf und ab.

"Wir fculben Ihnen außerorbentlis den Dant, Fraulein," rief er erregt. "Die Frage ift nur, wie es mir möglich fein foll, Ihre Ausfage nugbar gu maden, wenn Gie biefelbe fich bor Gericht gu wieberholen icheuen. 3ch febe ba gar feinen Weg, ben ich beschreiten

Die Tochter bes Berbrechers überlegte eine Beile. "Glaubt man Ihnen benn nicht,

wenn Gie berfichern -Gin Lächeln und Ropfschütteln bes Juriften schnitt bem naiven Geschöpf bas Wort ab.

"Ihrem Bater," belehrte fie ber Un= walt, "bermögen Sie burch Ihre Ausfage teinerlei Schaben gugufügen. Gie überführen ihn höchftens einerUnwahr= heit - barum burfte er sich, wie ich feinen Charatter tenne, nicht viel tum= mern. Was hat bas aber zu bebeuten, wenn bie Freiheit, ja bas Leben eines Unglücklichen auf bem Spiel iteht, ber bes gräßlichften Berbrechens beichul= bigt wird, welches bas Gefet und bie menschliche Gefellschaft tennen? Beharren Gie bei Ihrem Schweigen, Fraulein, und man perurtbeilt biefen Mann, raubt ibm vielleicht fein Leben. fo wird fein blutenbes Bilb wie ein Gespenst Tag und Nacht bor Ihnen ftehen und Ihnen ben Schlaf Ihrer Rächte und bie Rube bes Tages rau= ben. Dochten Gie eine fo furchtbare Berantwortung auf fich nehmen?"

Therese schauberte. "Rein, gewiß nicht, obgleich ich ja gar nicht weiß, ob er unschulbig ift. 3ch weiß nicht mehr, als was ich ange= geben, baß es einen Capitan Morelln gibt, und bag ich bermuthe, bag feine Unwefenheit bei uns gu ber ploklichen Sinnesanberung bes Baters in Begiebung ftebt."

"Es ift ja an fich schon werthvoll für mich, zu miffen, bag ein Morelly exiftirt, und ich glaube Ihren Worten pollftändig, wenn Gie fich jeboch nicht entichliegen, mas Gie mir befunbet, frei und offen gu betennen, fo burfte mein armer Client, ber Brautigam meiner Schwefter, wenig Bortbeil babon haben. Wie find Gie übrigens ba= ju gelangt, gerabe meine Schwester aufzusuchen?"

"In ber Beitung ftanb ja geftern Abend, baß Gie bie Bertheibigung übernehmen würben, und baß 3hre Schwefter mit bem Berhafteten verlobt fei. Geben Gie, hier fteht es."

Therese holte bei biefen Worten ei= nen gerknitterten Zeitungsausschnitt aus der Tafche und las, wie folgt:

"Rechtsanwalt Altner ift bon ber Unichulb feines Clienten bolltommen überzeugt und bat mit feiner Schwefter im Sotel Fritiche Wohnung genom= men, um feine Thatigteit gang ausschlieglich ber Auftlarung bes Falles Sobalt gugumenben." Daber weiß ich Die Abreffe," fuhr fie mit ftillem Tri= umph in ihrem gutmuthigen Beficht fort. "Und mein Bewiffen machte mir so heftige Vorwürfe, ich mußte mich Jemand mittheilen und bachte, bas Fraulein wird mich gewiß berfteben, unb --

Das gute Rind brach von Neuem in Schluchzen aus. Ingeborg füßte bas arme Dtabden, lobte es um feines eblen herzens willen und verficherte es ihrer innigften, nie verlöschenben Dantbarteit.

"Und fagen Sie mir, I wie wir Sie finden tonnen, Fraulein," bat fie bie Besucherin, worauf biefe ihr ohne 30gern ihren Aufenthaltsort bezeichnete. Sie mar aufgeftanben, reichte gum Abicbieb bem Unwalt und Ingeborg bie Sand und fdritt langfam nach ber Thur gu. Auf ber Schwelle tehrte fie

noch einmal um. "Wenn Gie meinen, bag es fonft its nügt," erflärte fie mit benber Stimme, "fo - fo will ich im= merhin - bor Bericht zeugen! Die Berantwortung laftet zu fchwer auf mir, - to tann fie nicht tragen! Gott mag mir bergeihen, wenn ich Unrecht

"Folgen Gie nur Ihrem Bergen und Gie hanbeln immer recht, liebes Rinb," rief ihr bie schöne junge Dame beguti=

"haben Gie Dant für Ihren beroiichen Entschluß," fagte Loreng. "Sie ertheilen mir alfo bie Berechtigung, im Rothfalle an Ihr Zeugniß gu appelli= ren ?"

"Ich muß ja wohl."

Therefe mantte ichweren Bergens hinaus; ber junge Unwalt folgte ihr faft auf bem Fuße. Es brangte ibn, feine inhaltschwere Neuigkeit bem Staatsanwalt mitgutheilen. Brachte auch bie Beobachtung bes jungen Dab= chens teinerlei Auftlarung über ben Thatbestand felbft, fo ftellte fie boch bas angebliche Geftandniß bes Ginbre= chers in bie gebührenbe Beleuchtung; fie bezeugte bie bisber beftrittene Eris fteng Morellys und warf grelle Schlaglichter auf buntle, hinter ben Couliffen fpielenbe Machinationen, bagu beftimmt, Altners Schwager und Clien= ten gu berberben!

Schubert laufchte bem Bericht bes Bertheibigers mit gespanntem Inter= effe. Mis Loreng jeboch geenbet, ichut= telte er zweifelnb ben Ropf.

"Wie, Sie glauben nicht an bie Wahrheit meiner Mittheilung?" rief Altner lebhaft. "Nein, herr College. Nachbem bas

Tafchentuch gefunden worben ift borausgefest, Die Ihnen geworbene Darftenung beruht auf Bahrheit, wie wollen Sie ben Fund bes Taschen= tuches erflären?" "Gin unglüdlicher Bufall -

"Ift hier nicht möglich," unterbrach ibn etwas gereigt ber Staatsanwalt. "Ihr Morelln, glauben Gie mir, ift ein Sput, ein Phantom! Ber ift ber Urheber Ihrer Mittheilung?"

"Er wünscht verborgen gu bleiben." Der Staatsanwalt lächelte berächt=

"Da haben Sie's," brummte er unwillig. "Wer fich fcheut, mit feiner Berfon einzutreten, muß bafür gewich= tige Grunbe befigen."

Loreng fampfte einige Mugenblide, ob er feine Quelle berrathen burfe ober nicht. Die Ertenntnik, ban Discretion in feinem Falle bie bollige Berth. lofigteit ber erhaltenen Ertlarung in fich foliege, öffnete ihm endlich ben Mund. Er nannte feine Gewährsperfon mit ber Unfügung, fie fei nothigen-falls gern jur Zeugnißerftattung bereit, und legte bem Beamten bie Gründe ihrer Burudhaltung bar. Nachbentlich blidte Schubert vor fich

"Conberbar," murmelte er. "Benn Therefe Rolter Ihre Beugin ift, fo muß ich ben Bwifchenfall wohl einer naberen Grörterung werth erachten. Der Fall geftaltet fich auf biefe Weife freilich immer ichwieriger - aber bas Mabchen lügt nicht, wir muffen fie fo=

fort bernehmen." Therefe Rolter war taum in ihrer elterlichen Wohnung angelangt, als ein Bote bes Gerichts fie auch schon wieber abrief, und amar aur unverzüglichen Bernehmung bor Staatsanwalt Schu= bert in Sachen contra Beringer. Gin Wagen harrte ihrer bor ber Thur, ihr blieb feine Beit, ju überlegen ober gu flieben, für ben Fall fie nicht ben Muth in fich fühlte, gegen ihren Bater Partei gu ergreifen. Tobtenbleich ftieg fie in bas Gefährt; unterwegs fprach fie tein Wort, fondern fah ftill und ängftlich por fich nieber.

Loreng und ber Staatsanwalt rebeten ihr liebevoll au, bis fie fich ein we= nig beruhigte und mit leifer, bon inne= rer Erregung wiebertlingenber Stim= me wieberholte, mas fie turg borber bem Bertheibiger und feiner Schwefter erzählt hatte.

Der Staatsanwalt ließ fie, nur bie und ba eine Frage zu feiner eingeben= beren Information einschiebend, ihre Beidichte beenbigen, bann fragte er fie noch einmal mit feiner eindringlichften Miene:

"Und bas ift Alles wahr, Therefe Rolter? Gie find überzeugt, nicht bas Opfer einer Täuschung geworben gu

"Es ift fo mahr wie Gottes Evange= lium," betheuerte bas junge Mäbchen mit einfacher Aufrichtigfeit, ihre blauen Mugen gum erften Dal aufschlagenb. Gott verzeihe mir, wenn ich eine Gunbe begehe, inbem ich meinen Bater Lügen ftrafe; mein Gewiffen zwingt mich bazu.

"Aber Gie befigen nicht Rraft genug, ibm felbft gegenüberautreten?" forfchte ber Staatsanwalt fanft.

"Erlaffen Sie es mir, herr Staats= anwalt, wenn es in Ihrer Macht fteht." "Go begeben Sie fich ingwischen in das Zeugenzimmer, Therese Rolter ich werbe Ihren Bater über Ihre Un= gaben befragen."

Therefe gog fich in bas Beugengimmer gurud, turge Beit barauf im Bureau bes untersuchenben Beamten ab= gelöft burch ihren Bater, ben finfter und hämisch blidenben Baftling. Der Staatsanwalt tannte feinen Mann, er sondirte nicht erft, sondern ging ihm gleich mit ber befinitiven Behauptung gu Leibe, es habe fich herausgeftellt, bag er wieberum jum Lugner gewor= ben fei; ber bon ihm in's Reich ber Fa= bel berfette Capitan Morelly gable boch zu ben Wefen von Fleisch und Bein, eine einwandfreie Zeugin habe ihn gefeben.

Rolter schien burchaus nicht aus ber Faffung gebracht, er machte nur ein er= stauntes Geficht und außerte fteptisch: "Da ware ich boch neugierig, ju mif-

fen, wer ben Capitan erblict haben will - bie Dame muß bie Runft ber= fteben, Jemand gu feben, ber gar nicht ba ift. "Sie hat ihn aber flar und beutlich wahrgenommen und zwar im felben Mugenblide, als er Ihrer eigenen Frau

gegenüberfaß, ihr Gelb auszahlte und ben Blan, ben Gie nachber gur Musführung brachten, mit ihr befprach." Der Schloffer grinfte höhnifch. "Das grengt an Tollheit," inurrte er, "ich meine, biefe Ausfage — wer hat benn fo etwas jum Borfchein ge=

bracht? 's muß eine recht phantafie= reiche Berfon fein. "Ihr bleibt alfo bei Guerer Ertlä-

rung, Rolter?" "Wenn ich nicht lügen will, muß ich

wohl," berfette ber Ginbrecher heftig. "Auch wenn ich Guch berfünde, bag Gure eigene Tochter, alfo ein bollig mahrheitsliebenbes Wefen, es ift, beren Bemiffensbetlemmungen wir biefe Gr= rungenschaft berbanten?"

Das Geficht Rolters gog fich in bie Lange. Berbruf und Born fpiegelten fich in feinen Augen, aber nur einen Mugenblid, bann nahmen feine Buge einen Musbrud bochfter Geringfchagung

"Alfo Therese ift bie Faselantin," gab er berachtungsboll gurud. "Run ja, bann ift mir Mues berftanblich." "Ihre Tochter ift feine Fafelantin, ondern eine höchst mahrheitsliebenbe

Berfon. Der Berbrecher nidte eifrig: "Bewiß, herr Staatsanwalt, und es fei ferne bon mir, ihre Chrlichteit gu berbachtigen - fie glaubt ficherlich feft an bas, mas fie ergahlt, - aber ihre Gin= bilbungstraft ift lebhaft. Deine Tochter war in ihrer Rindheit epileptisch, fie leibet noch jest manchmal an hallucinationen. Wenn ihr etwas beidrantter Beift ungewöhnlich aufge=

ben Ropf und halt bann für Birtlichfeit, mas im Grunde nur Ginbilbung ober Traum war." Der Staatsanwalt wechfelte mit

regt wirb, fest fie fich leicht etwas in

bem Bertheibiger einen bebeutfamen Berhalt fich bas in Wirtlichfeit fo, wie 3hr fagt, Rolter?"

"Fragen Gie meine Frau - fragen Sie bas Mabchen felbft ober Leute, bie fie naher tennen. Das arme Ding hat in ber Zeitung gelesen, was ich ausgefagt, und fofort begann ihr chwaches hirn, in bem bermuthlich con lange ber gefpenftifche Capitan Morelly mit feinem einen Auge wie eine Sputgeftalt umbertobt, bas Belefene gu berarbeiten, bis irgend eine fire 3bee fich ihrer bemachtigte ober ein lebhafter Traum fie angftigte, ben fie nach bem Erwachen für Wirtlichteit

Schubert entließ ben Einbrecher in feine Saft und erfucte bie Tochter, nochmals hereingutommen. Go fco nend als möglich theilte er ihr bie Muslaffungen ihred Baters mit. Therefe fentte berlegen bas baupt.

"Haben Sie in ber That an Epi= lepfie gelitten?" fragte ber Staatsan-

"Ich tann es nicht leugnen," ber= feste fie leife. "Und an figen 3been - Sallucinas tionen? Saben Gie Dinge gefeben,

bie nicht wirklich eriftirten?" Therese brach in Thranen aus.

"Allio poch?" "Es ift einige Male vorgefommen. "Und benten Gie nicht, bak es auch biesmal wieber ber Fall fein tann?"

Das junge Mabchen berneinte. "Sie glauben Ihrer Sache gewiß gu fein?'

"Aber bas glaubten Gie mahrenb

Ihrer früheren Buftanbe wohl auch?" "Ich fann mich barauf nicht mehr besinnen." "Ift es fcon lange ber, baf Gie nicht mehr an berartigen Ginbilbun=

"Fünf ober fechs Jahre." "Tropbem" - Schubert blidte befrembet bor fich nieber. "Diefer Um-ftand erichüttert ben Werth Ihrer Musfage bebeutenb, wenn er ihn nicht bollig erloschen macht. Bas meinen Sie bagu, Berr Rechtsanwalt?"

gen gelitten haben?"

Loreng erwiberte nur, man muffe eine noch eingehenbere Prüfung vor= nehmen.

"Gang recht, Berr Doctor. Wenn wir nur noch einen Beugen hatten für bie Thatfachlichteit Ihrer Beobach= tung, Therefe Rolter - nur einen ein= gigen -"

In Therefens Untlig-gudte es auf wie bom Wieberfchein einer plöglichen Erinnerung. "Der alte Blüthner hat ihn ja auch

gefehen," rief fie, halb gereigt burch bie 3meifel bes Beamten. "Wer ift ber alte Blüthner?" forschte haftig ber Bertheibiger. "Der alte Bluthner? Der wohnt

im britten Stod bes Saufes, wo wir wohnen, er hat eine tleine Rammer mit einem Sundsofen." "Was ift bas für ein Mann? Was

hat er für einen Beruf?" "Bar feinen mehr, er begieht Inbalibenrente und eine Unterftügung bon bem Geschäft, in bem er vierzig Jahre Markthelfer gewesen ift, wo er von der großen Rifte faft erichlagen murbe."

"Und ber hat ihn auch gesehen? Hat er Ihnen bas gefagt?" "Jawohl, Berr Staatsanwalt. ibrach am andern Morgen mit ihm. als ich ihm seine kleine Stube in Orb= nung brachte, was ich immer thue, wenn ich ju Saufe bin. Er fah mir einige Minuten wortlos gu, auf einmal meinte er, er habe geftern Abend ben Capitan Morelly gefeben, bon bem fo biel in ben Zeitungen gefchrie= ben würbe. Ich erschrat, benn ich er= wartete nicht, bag noch Jemand von ben geheimnifbollen Befuchen bes Menfchen wüßte. 3ch fragte, wann und mo? "Geftern Abend nach gehn

Uhr fchlich er in's Haus," erwiberte er mir. "3ch tonnte nicht fchlafen, und ftieg noch einmal binab in ben Reller. um mir einen Rorb Rohlen gu holen und ein wenig Feuer anzumachen. Ge= rabe als ich wieber die Treppe hinauf= ftiea, borte ich bie Sausthur geben und bernehme eine frembe, halb flufternde Stimme. Reugierig luge ich nicht leicht wieber gu erlangen ift; im um bie Ede - aber porfichtig, um ersteren wintte bem Dieb feine folche nicht erfannt ober auch nur bemerft gu werben, - ba öffnet Deine Mutter | ber Sobaltichen Billa und bem Garten Dichtstrahl Fant hiir unh sin auf bas Geficht bes nächtlichen Un= fommlings. 3ch erblidte gang beut= lich ben feuerrothen Bart und bie halb= offene Augenhöhle ohne Auge er fieht graufig aus, ber Menich! Bleich bachte ich bei mir, bas ift gewiß ber Capitan Morelly, ben fie überall

fuchen." "Aber liebes Rind, warum haben Sie uns bavon nicht gleich Mittheis lung gemacht?" rief Loreng freudig

überrascht. 3ch hatte ben Borfall gang ber= geffen. Bie ich beruntertam, ergablte ich ihn ber Mutter, fie lachte mich aus und meinte, ber Invalibe fei ein alter Schnakenfrite, ber immer gern wichtig

nachbem Therefe entlaffen worben, besprachen ber Bertheibiger und Staatsanwalt Schubert eingehend bie letten 3mifchenfalle. Der Staatsan= malt maß bem Beugniß bes Mabchens feinerlei Bebeutung mehr bei, erflärte fich aber bereit, ben Invaliden Bluthner für morgen gu beftellen, willigte auch barein, bie Boligei mit ber forg= famen Ueberwachung ber Rolter'ichen Mohnung zu beauftragen, um für ben Fall, bag bie myfteriofe Personlichteit wirklich bort nächtlich aus und ein= gebe, beren sofortige Festnahme zu er=

moglichen. Rechtsanwalt Altner wohnte am anberen Tage bem Berhor bes Invaliben bei. Bu feinem unaussprechli= chen Erftaunen ertlärte ber alte Mann furzweg, er tenne feinen Capitan Mos

"Aber Gie haben boch gegenüber Therese Rolter eine bahingielenbe Bemertung gemacht?" Der Invalibe lächelte berlegen.

"Offen geftanben, herr Staatsan= malt, war es nur ein Fühler - ich bachte gerabe baburch bon Therefe etwas zu erfahren." "Co haben Gie Ihre Geschichte erfunben ?"

"So ift es, herr Staatsanwalt. 3ch glaubte nicht, bag Therefe barüber fprechen murbe. Ich war neugierig und wollte meine Reugier burch eine fleine Lift gu befriedigen fuchen, bas ift alles.

"Da feben Gie, herr Rechtsanmalt mas auf berlei Gerebe ju geben ift," wandte fich Schubert an ben Berthei: biger. "Was bleibt nun von Ihrem für fo erheblich erachteten Umftanb noch übrig?" Loreng ging an biefem Morgen

giemlich niebergeschlagen nach Saufe. Beber Zag ichien eine neue unange

anmaltes betrat, traf fein erfter Blid | Porena!" auf ben Boligeiinspettor Sartorius und ben Schutmann Wehrauch, Die beibe anscheinend in einer wichtigen Miffion anwefend maren, benn un= weit bon ihnen ftand Rubolf Berin= ger mit marmorweißem Geficht, worin bas unverhohlenfte Entfegen fich ausprägte.

Staatsanwalt Schubert hielt eine Brieftafche in ber Sand, beren Inhalt er einer forgfältigen Befichtigung un= terwarf.

Cobalb er bes Bertheibigers anfichtig wurbe, rief er ihm fchon bon wei= tem entgegen: "herr Doctor, ber Schulbbeweis ift nunmehr fo gut wie bollftanbig - fo leib es mir thut, 3h= nen bie Eröffnung machen zu muffen, aber 3hr Rlient ift ein ruchlofer Beuchler, Ihres Mitleibs und Ihrer eifrigen Thatigfeit in feinem Intereffe unwürdig!"

"Was haben Gie benn Neues entbedt?" forschte Loreng betroffen. "Was ift es mit biefer Brieftafche?" "Es ift bie Brieftafche bes Unge= flagten - und miffen Gie, mo fie gefunben worben ift?"

"Nun?" "Gben in bem Reller, wo auch bas Zafdentuch jum Borfdein fam nur bag bie Brieftafche absichtlich und beffer verborgen war, indem ber Un= getlagte fie in. bie weiche Rellererbe

verscharrt hatte." "Unmöglich!" rief Loreng, einen erichrodenen Blid auf ben Gefangenen werfend. "Rubolf, ift bas in ber That

Deine Brieftafche?" Diefer antwortete nicht, ber Staats= anwalt ermiberte aber an feiner Stelle. er habe bereits zugegeben, baß ber Gund fein Gigenthum fei.

"Und wiffen Gie ferner," feste er triumphirend hingu, "was sich in ber Brieftasche befanb?"

"Was benn?" Dreitaufenb Mart in brei Gin= taufendmartscheinen-und bie Scheine gehören zu benjenigen, in welchen nachweislich bie abhanben gefommene Spothetenfumme ausgezahlt murbe." "Bo follen aber bie anbern binge= fommen fein? Die Gumme belief fich

boch auf gehntaufenb Mart?" "Allerdings - pielleicht hatte bie Tobte aber bereits borber einen Theil bes Gelbes weitergegeben, fo bag nur noch ber hier vorgefundene Betrag gurudgeblieben mar.

"Wie hat man benn auf einmal bie Tafche entbedt?"

"Behrauch, ergablen Sie einmal ben hergang," wanbte fich Schubert an ben Schukmann. Der Schutymann berichtete wie folgt: "Nachbem bor einigen Tagen bas Tafchentuch gefunden worben war, erhielt ich bon Berrn Infpettor Gar= torius ben Auftrag, in bem Reller noch einmal genauer nachzuforschen, ob nicht bort bielleicht noch irgend ein Gegenstand, welcher in Betreff ber Schuld bes Angetlagten weitere Un= haltspuntte bote, gu finden fei. Diemand anders als er ober ber Schloffer Rolter tonnte bie geftohlene Summe an fich genommen haben - im lette= ren Falle batte Rolter Beit, fie irs genbivo gu berbergen, wo fie bielleicht Gelegenheit, ba er nachweislich aus icht berausgefommen ift. Es fonnte alfo nur ber Garten ober ber Reller in | barin bon einem Ginäugigen bie Rebe, Frage tommen. alles Suchen erfolglos, ich nahm ba= her ben Reller bor, burchforichte alle Mauerriken und grub ichlieklich mit einer Sade ben Boben auf. Und rich= tig, in berfelben Rifche, in welcher

Taufenbmarticheine." "Und ber Angetlagte erkannte bie Tafche fofort als fein Gigenthum an?" Jawohl," antwortete Schubert.

Dhne jebes Bogern?" "Ohne jebes Bogern - er gab gu, bag ihm feine Brieftafche auf ber Flucht entfallen fei, mo, miffe er nicht, er habe aber angenommen, beim Gr= fteigen ber Gartenumfriedigung. Die Bantnoten hatten fich aber nicht barin befunden - ebensowenig habe er bie Zafche im Reller bergraben."

Loreng athmete erleichtert auf. war benn boch noch nicht alle Soff= nung berloren! "Rubolf, fage bie Wahrheit," fprach

ger an. "Du weißt nichts bon ben Scheinen?" "Beim ewigen himmel nicht," entgegnete ber Gefangene monoton.

"Wie find fie benn aber in Deine Brieftafche getommen?" "Ich weiß es nicht - ich bin perler - wahnfinnig!"

"Natürlich weiß er es nicht," höhnte ber Staatsanwalt. "Welcher Ungeflagte wußte es jemals! Den Dor= bern und Spigbuben paffiren in biefer Sinficht bie mertwürdigften Dinge. Formliche Bunber und Zaubertunft= ftude gefchehen, um ihrer fledenlofen Unschuld Fallftride und Fußangeln zu legen. Rein, nein, herr Doctor, ge= ben Sie fich feine fruchtlofe Mübe mehr - bie Beweistette ift gefchloffen

bis gum letten Glieb." "Aber ber Capitan Morelly -" Der Staatsanwalt fiel ihm ärgers ich in's Wort.

"Bleiben Gie mir endlich mit 3h rem Sput bom Leibe - hier fteht Cas pitan Morelly" - mobei er auf ben Gefangenen beutete. "Rein Menich aufer Ihnen ift mehr bon bem Dafein biefes Rathfelmefens übergeugt.

bitten, bie Bewachung bes Rolterichen Saufes fortgufegen." "Das foll meinetwegen gefchehen.

Loreng begab fich nach Saufe, um Ingeborg bon bem neuen 3mifchenfall in Renninig ju fegen. Die junge Dame war aufer fich. "Der Ungludliche, ber

ften Morgen bas Bureau bes Staats- er leiben und bulben! D rette ibn

Loreng erwiberte, er biete alles mögliche auf, aber eine Berwidlung trete ber anberen auf bie Ferfen. "Bereits ift fo viel Beweismaterial gegen ihn aufgeftapelt, baß jebes Schwurgericht bas Schulbig gegen ihn ausspre-

chen würbe!" "Meinft Du wirtlich?"

"3ch bin babon überzeugt. Aber was follen wir nur thun? Wir fonnen ihn boch nicht rettungslos verfinten laffen!"

Der junge Anwalt fdritt unrubig in bem Bimmer auf und ab.

"3ch bin nabe baran, alle Soffnung aufzugeben," tam es endlich bon feinen Lippen. "Mur Menfchen, bie ben armen Gefangenen fo lieben, wie wir ihn lieben, und jo gut fennen, wie wir ihn fennen, bermogen noch an feine Unichulb ju glauben. Benn er aber unschulbig ift, fo geschehen hier Dinge, wie fie unerhorter und perbrecherifder nicht gu benten finb. Gin Complott liegt bor, eine Intrigue, eine teuflische Conspiration, bei mels cher biefer Capitan Morelly feine ber= fluchte Sand im Spiele bat.

"Du haltft alfo an ber Grifteng bies fes Menfchen feft?"

"Gewiß - fobalb ich ihn fallen laffe, fällt jebe Möglichteit von Ru= bolfs Unichulb! Deine einzige Soffnung ift, bag bie Beobachtungen ber Geheimpoligei uns ben Burichen in bie Sanbe liefern."

Leiber erfüllte fich bie hoffnung bes Bertheibigers nicht. Bohl eine Boche paßten die Bachter bon ber einbrechens ben Dunkelheit an bis gum Morgen bem Capitan Morelly bergebens auf. Endlich gog ber Infpettor ben Auftrag gur Uebermachung gurud. - Der Ca= pitan Morelly war für ihn eine abge= thane Sache.

Rathlos irrien bie Gebanten bes Rechtsanwaltes bin und ber. Umfonft forichte er in ben Aften bes Falles Weringer nach Umftanben gu Gunften bes Angetlagten. Gin eingi= ger Buntt fchien ihm für bie Bahr= heit ber Ergablung bes jungen Rauf= manns Beugniß abzulegen. Rubolf hatte bei feiner erften fomohl als bei ber fpateren Bernehmung erwähnt, baß auf ber Treppe ein Menfch in rafenbem Lauf an ihm borbei gefturgt fei. Diefe Behauptung bedte fich pollig mit ber bon Alma Sohl ermabnten Thatfache ber plöglichen Flucht bes Schloffers Rolter. Bober follte aber Rubolf um biefen Umftanb miffen, wenn er fich nicht wirtlich in ber bon ihm angebeuteten Situation befunben

Ginbrechers hatte fein Complice bor ihm ben Schauplay bes Morbes ber= laffen, berfelbe tonnte alfo recht gut Beuge gur Flucht bes Diebes merben. Berbrieglich begab fich Loreng nach ber betreffenben Grörterung mit Goubert in fein Sotel, um mit Ingeborg aufammen fein Diner eingunehmen. Mis er in ben Speifefaal trat, fanb er auf feinem Blate eine Zeitung mit einer ertra für ihn aufgeschlagenen,

hatte? Staatsanwalt Schubert maß

freilich biefem bon Loreng Altner gur

Geltung gebrachten Moment feinerlei

Beweistraft bei. Laut Ausfage bes

roth angestrichenen Notig. "Wer hat bas hierher gelegt?" fragte er ben Rellner. "Ich felbst, herr Doctor," erwis berte bieser. "Ich glaubte, bie Mittheilung murbe Sie intereffiren, es ift

3m Garten blieb | abnlich bem Capitan Morelly." Haftig griff ber Unwalt nach bem Zeitungsblatt, es war eine Beilage ber "hamburger Nachrichten". Die ange= strichene Notia lautete:

"Bum neueften Raubmorb. Beringer fich berftedt gehalten, ent= In bem in Strehlen bei Dresben an bedte ich bie Brieftasche, nur lofe mit ber Schwefter bes Architetten Sobalt Erbe überbedt, und barin bie brei berübten Raubmord fpielt befanntlich eine geheimnigvolle Berfonlichfeit, bie fich Capitan Morelly nennt ober boch mit biefem Ramen bezeichnet worben ift, eine große Rolle. Wie bon bem einen ber als ber That verbächtig Ber= hafteten feinerzeit angegeben wurbe, tennzeichnet ben fogenannten Capitan Morelly außer einem fuchsrothen Schnurr= und Badenbart bor allem ber Umftanb, bag ber Trager besfel= ben nur ein Muge befigt, mabrenb an Stelle bes anderen nur bie leere, bom Augenlid nur halb bebedte Bohle bor= hanben ift. Gin langer, fcwarzer Mantel hullt bie lange Geftalt ein, beren Sichtbarfeit bisher lebiglich auf Abend= und Rachtftunben beschräntt war. Reuerbings hat nun ber geftaner, im Innerften bewegt, ben Schwabige Berbrecher fein erftes Betenninig miberrufen und bie Grifteng bes Capitans Dibrelly in Abrebe geftellt. Gi= ner unferer Berichterftatter erinnert uns nun baran, baf bei bem bor eis nem halben Jahre hier ftattgehabten großen Bantbiebftahlsverfuch eine bem Capitan Morelly gang ahnliche Berfonlichfeit in Ericheinung trat. In einem hiefigen Sotel hatte fich ein anftanbig getleibeter berr mit nur einem Muge und einem Schnurr= und Baden= bart, ber aber nicht roth, fonbern ras benfchmarg war, einquartirt, ber fich ebenfalls nur in einem langen, fcwar= gen Mantel gu zeigen pflegte. Befagter Ginäugiger ging täglich aus, besuchte Theater, Cafees und öffentliche Bergnügungs = Gtabliffements, that alfo gerabe bas Gegentheil bon bem, mas ber mpfteriofe Ginaugige in Dregben au thun fcheint. Geinem Muftreten nach hielt man ihn für einen febr wohlhabenben Mann, welcher Ginbrud fich noch burch feine häufigen Befuche in ber Rorbbeutiden Bant erhöbte. wo er häufig Coupons einzulösen ober ausländische Müngen in inländische umaumechfeln pfleate. Ratürlich tannte ibn jeber Beamte best Rantin. "Möglich - tropbem möchte ich ftituts, fein Gebrechen lentte fa fofort

> bie allgemeine Aufmertfamteit auf ihn. (Fortfegung folgt.)

- Dalitibs. Bantier (ber erft por einigen Jahren geabelt wurbe): "Wir ftammen bon einem glien Raub. nehme Ueberraschung bringen zu sol- "Der Unglüdliche, ber Arme," rittergeschlechte ab." — Befannter: len. Als ber Rechtsanwalt am nach- flagte fie unter Thranen. "Wie muß "So — schon langes"

\$39.50

8-Stud Parlor Suits, Bertaufs-

8-Stild Barlor Suits, werth 100, Berfaufs- \$27.85

3-Stild Barlor Cuits, werth \$88, Berfaufs: \$15.80

3.Stild Parlor Guits, werth \$18. Bertaufs: \$7.95

Bambus Mufit-Stands, 24 59c

TOTAL TRANSPORTED TO THE TRANSPO

Bertaufs: preis .....



State Medical Dispensary,

SÜDWEST-ECKE STATE & VAN BUREN STRASSE.

Gingang 66 Ban Buren Strafe. Konsultiren Siediealten

Merzte. Der mediginifche Borftes ber grabuirte mit hohen Ehren bon beutschen und ameritanischen Univerfitaten, hat langjahrige Erfah: rung, ift Autor, Bortrager und Spegia:

Frau Cbith (wieber einfallenb)

Bitte, fegen Gie fich. (Beibe fegen fich.)

Alfo Gie find Die Berlobte meines ein=

ftigen Gatten! (Immer ironisch): Da

ift ihm ja wirklich zu gratuliren - fo

Frau Gbith: Und er? Laffen Gie

mich nachbenten, nun, er ift biergig,

wenn ich nicht irre. Gie find ein bis=

chen fehr jung für ihn. Alfo mein

Fraulein, womit tann ich Ihnen bie=

Frl. Marie: Gnabige Frau, Gie

find die Gingige, die ihn tennt, wie tei=

ne Unbere, und bie mir fagen tann,

was ich zu thun habe, um ihn glücklich

Frau Gbith (lacht ironisch): 3ch!?

baß ber Mann, mit bem Gie jahrelang

berheirathet gewesen, Ihnen ein bollig

Frember geworben fein tonne - viel-

leicht haffen Sie ihn, boch gleichgiltig

tann er Ihnen nicht fein, fonft müßten

Sie jene Jahre, Die Sie an feiner Seite

verlebt, aus Ihrem Leben lofchen und

bas tann man nicht. Ich tenne nicht

ben Grund, warum Gie auseinanber=

Frl. Marie: Go ift es. 3ch weiß

nur eins: 3hr einstiger Gatte hat nie-

mals ein schlechtes Wort über Gie ge-

Frau Gbith (ironifch): Gehr per-

Frl. Marie: Und auch Gie burfen

nichts Schlechtes über ihn fagen!

Gelbft wenn Gie ihn heute haften, fo

haben Sie ihn bo" einft geliebt und bei

Ihrer einstigen Liebe beschwöre ich Gie,

fagen Sie mir, wie ich mir feine Bu-

Frau Cbith (bewegt, boch äußerlich

ruhig, abweisenb): Was find Sie mir

und mas ift er noch fiir mich? Gine

verblaßte und immer mehr verblaffenbe

Erinnerung. . . . Ich habe Ihnen nichts

gu fagen - fragen Gie Unbere um

Fraulein Marie: 3ch habe Nie-

mand - ich bin Baife. 3ch wurbe

im Rlofter erzogen und lebe feit einem

Jahr bei meinem berheiratheten Bor=

mund, ich ftehe allein in ber Welt.

Liebe war mir fremb, bis ich ihn ten-

nen lernte . . . Als er um mich warb

und ich ihm mein Namort gab, fagte

er mir - bag er gefchieben fei. Sagen

Sie mir, wie ich ihn behandeln foll,

ich tenne ihn ja faum, benn bie Liebe

macht blind und ich febe nur feine be=

ften Eigenschaften. Ich muß mich mit

feinen Fehlern vertraut machen, um gu

wiffen, was ich bon ihnen au fürchten.

wie ich mich ihnen gegenüber gu ber-

Frau Chith: Seine Fehler! 3ch

bin tein Richter und Gie fbrachen es

aus, baß ich nichts Schlechtes über ibn

fagen barf! Rehmen Gie an, er habe

Fraulein Marie: Gie wollen nicht

Frau Cbith: Ich habe Ihnen über biefen Bunkt nichts weiter ju fagen.

Fraulein Marie: Du lieber Gott.

ich will es ihm ja in Allem recht ma=

den, mich felber verleugnen, ihm Mles

Frau Cbith: Die Gie ihn lieben!

Fraulein Marie: Burbe er mich

(Bogernb): Und er liebt Gie ebenfo?

fonft gur Frau verlangen, wenn er

Fraulein Marie: Glauben Gie um

Gotteswillen nicht, bag ich ein niebri=

ges Gefühl bes Triumphes empfinbe,

baß ich es bin, bie ihn einem neuen Le-

ben entgegenführt. Der brennenbe

Bunich nach ber Leitung einer gutigen

Sand hat mich ju Ihnen geführt, mich,

bie Unerfahrene, Die ihr beifes Berg

nicht berbergen fann; ich tenne feine

biplomatischen Umwege, ich bin mahr und ehrlich und einfach; vielleicht ist

bas ein großer Fehler! Ich habe teine Welttenntniß, bas Leben fteht als

Rathfel vor mir, rathen Sie mir, bel-

fen Sie mir! Ihm gegenüber bin ich

bie Webler feiner Tugenben.

halten habe.

au Füßen legen.

mich nicht liebte?

Frau Ebith nict.

erflären Sie mir feinen Charafter -

neigung erhalten foll?

Rathschläge — nicht mich

Frl. Marie: Es ift nicht möglich,

Fraulein Marie nicht berlegen.

jung - hm -17, 18, wie?

in ber Behanblung und Seilung geheimer, nervofer und dronifder Rrantheiten. Laufenbe bon jungen Mannern murben bon einem frühzeitigen Grabe gerettet, beren Dannbarteit wieber bergeftelle und ju gludlichen Batern gemacht.

Berlorene Mannbarfeit, nervofe Schwachen, Migbrauch des verwirrte Gedanten, Abneigung gegen Gefellichaft, Gnergielofigfeit, frühzeitiger Berfall u. Rrampfaderbruch. Alles find Falgen bon Jugenbfünden und Uebergriffen. Sie mogen im erften Stabium fein, bebenten Sie jeboch, bag Sie fonell bem legen entgegengeben. Saffen Sie fich nicht burch falfche Scham ober Stols abhalten, 3hre ichredlichen Leiben gu befeitigen. Mancher ichmude Jungling vernachlafs figte feinen leibenden Buftanb, bis es gu fput war, und ber Tob fein Opfer verlangte.

Austedende Rrautheiten, wie Blutbergiftung in allen Stabien - ers fen, zweiten und Dritten; gefdmurartige Affette der Rehle, Rafe, Anoden uub Unsgehen der Saare, jowohl mie Strifturen, Enftitis und Orditis merben fonell, forgfältig und dauernd geheilt. Wir haben unfere Behandlung für obige Rrantheiten fo eingerichtet, bag fie nicht allein fofortige Linberung, fonbern auch permanente Beilung fichert.

Bebenten Ste, wir geben eine abfolute Garantie jebe gebeime Rrantheit gu turtren bie jur Behandlung angenommen wirb. Wenn Sie außerhalb Chicago's wohnen, fo ichreiben Sie um einen Fragebogen. Sie tonnen bann per Boft hergeftellt werben, wenn eine genaue Befdreibung bes Salles gegeben wirb. Die Argneien werben in einem einfa den Riftigen fo verpadt und Ihnen jugefandt, bag fie feine Reugierbe ermeden.

#### Medizin frei bis geheilt.

Bir laben überhaupt folde mit dronifden lebeln behaftete Leibenbe, bie nirgenbi wetlung finden konnten, nach unferer Unftalt ein, um unfere neue Methode fich angedeistet au laffen, die als unfehlbar gift.

nen ?

au machen!

ainaen

nichts an.

Sprechftunden von 10-4 Uhr Radmittags und von 6-8 Uhr Abenda Countant und an Reiertagen nur bon 10-12 Uhr.

Die Braut. Robellette von Marie Foringat.

Berfonen: Frau Gbith, Fraulein Marie, Rammerzofe. Salon bei Frau Cbith. Es ift Abend. Brennende Lam= pen, Chaiselongue etc. Frau Ebith lieft neben bem Ramin, in bem Feuer

Rammerzofe (tritt ein): Empfangen gnabige Frau? Es ift ein Bagen bor= gefahren, aus bem eine elegante junge Dame ftieg. Gie tommt offenbar hier=

Frau Cbith: Bielleicht haben Sie fich geirrt, beute ift boch nicht mein Empfangstag! Uebrigens gut, ich neh= me Befuch an. (Es läutet. Rammer= gofe ab. Rach turger Beit tommt fie zurück.)

Rammergofe: Gnabige Frau, es ift bie Dame, bie foeben borfuhr. Gie bit tet um bie Ghre, empfangen gu werben. Frau Cbith (erstaunt): Gie hat 36:

nen feine Rarte gegeben? Rammergofe: Rein, gnabige Frau. Mis ich fragte, wen ich anmelben follte, fagte Die Dame berlegen: Ihre Berrin tennt mich nicht. 3ch werbe mich ihr felber porftellen.

Frau Ebith: Sagen Sie ihr, bag ich nicht gewohnt bin, in folder Beife einen Befuch angunehmen. Das ift gang gewiß eine Abenteurerin. Die

fieht fie benn aus? Rammerzofe: Gie ift fehr gut angezogen, einfach, boch ihr Anzug ift bom en Schneiber bas fieht man auf

erften Blid. Frau Edith: Jung und . . . hübsch? Rammerzofe: Gehr jung und auch nicht übel; gang bestimmt teine Frau Frau Gbith: Umfo fcblimmer. Gin

junges Mäbchen pflegt nicht allein Befuche zu machen. Sagen Sie, ich embfange nicht. (Rammerzofe ab.) Gine Bettelei mahricheinlich.

Rammerzofe (eintretenb): Gnabige Frau, die Dame läßt Sie flehentlich bitten, ihr zu gestatten-

Frau Cbith: Nun meinetwegen jest bin ich fcon felbft neugierig! (Rammerzofe öffnet bie Thur, Fraulein Marie tritt ein. 18 Nahre alt, berlegen und bescheiben, Rammerzofe

Fraulein Marie: Bergeihen Gie, anadige Frau -

Frail Ebith (fühl): Darf ich um Ihren Ramen bitten, Fraulein ober gnäbige Frau?

Fraulein Marie (verbeugt fich) Fraulein Marie Liebmann. Frau Cbith: Und Sie munichen?

Fräulein Marie: Lange habe ich überlegt, ob ich es wagen foll, wagen

Frau Ebith (für fich): Gin Unliegen natürlich! (Laut): Bitte, fahren Sie

Fraulein Marie: Gie werben mein Borgeben feltfam finben, unfchidlich, ungeheuerlich vielleicht, boch barf man benn nicht einen Schritt thun - ben pielleicht teine Unbere thun murbe wenn man fich burch ein instinktives Gefühl bagu getrieben fühlt - einen Schritt, ben Alle tabeln würben, ben nur eine Gingige nicht tabeln, fonbern berfteben foll - Gie, gnabige Frau!

Frau Chith (für fich): Conberbares Mabchen! Bas fann fie nur wollen? (Laut): 3ch verftebe abfolut nicht -- Bitte, fegen Gie biefe geheimniß= bolle Ginleitung nicht länger fort und tommen wir gur Sache! (Deutet auf einen Stuhl. Beibe fegen fich.)

Fraulein Marie: 3ch wenbe mich mit unbegrengtem Bertrauen gu Ihnen, anabige Frau - ich bin bie Berlobte Thres gefchiebenen Gatten -Frau Cbith (etwas aus ber Faf-

jung): Ah! -Frl. Marie: Berfteben Gie jest Trau Cbith (ihr in's Wort fallend): Nein—ich verstehe nicht, burchaus nicht warum Sie zu mir tommen, was Ste bon mir wünschen, (ironisch) benn ich fete nicht boraus, bag Gie mir blos Abre Berlobung anzeigen wollten, bie mich übrigense in feiner Beife etwas

angeht. (Steht auf und geht auf und ab. Auch Fräulein Marie erhebt fich.) Fräulein Marie: Gestatten Sie mir,

befangen, in fteter Ungft, ihm burch eiwas zu mißfallen. Ach, gnäbige Frau, ich weiß, baß ich noch nicht gefestigt bin, daß sich mein Charafter erft entwickeln wird - ich habe feine Si= derheit, wie ein Rind fühle ich mich ihm gegenüber - ich möchte nicht fo unfertig in bie Che treten.

Frau Gbith (für fich): Conberbares Geschöpf! (Laut): Bei all' ?hrer Bugenb und Unerfahrenheit haben Sie ein gut Theil Driginalität, banal find Sie nicht! Gin gewöhnliches Mäbchen hätte es niemals gewagt, fich an mich gu wenden, und ich gebe gu, bag eine gewiffe Große in Ihrem Berhalten liegt. Gine Richtschnur foll ich Ihnen geben, fo eine Art Anweifung, wie man fich hie Liebe bes Glatten hauernh erhalt! Jebe Frau muß fich leiber gu= rechtfinden lernen, was man burch bie Theorie nicht erlernt. In ber Che hängt Alles babon ab, in welcher Beife bie beiben Charattere gufammenge= ftimmt werben. Jeber für fich, tann ja gang charmant fein, nur paßt er qu= fällig zu bem anberen nicht. Darin lieat bas gange unfelige, fogenannte einander nicht berfteben. Gine fchroffe Alippe, Die fcmer ju umfchiffen ift. Es ift eben Alles Zufalls= und Glücks= fache. Bor ber Ghe weiß man über= haupt nicht, ob man miteinander har= moniren wirb. Das ift unmöglich borauszusehen. Auch ahnt ja felber Reiner, was noch aus ihm wird, was bie Umgebung, bas Milieu, in bas er fommt, aus ihm machen hann. Gie wollen Ihren gufünftigen Gatten um jeben Preis glücklich machen! Du lie= ber himmel, bas ift bie liebensmurbige Mufion eines jeben Mabchens! Spater fieht man, baß fich bas leicht auß= fpricht, aber ichmerer halten läßt, benn ift man einmal berheirathet, fo fieht man Alles anders, nüchterner. Gin junges Mädchen ahnt gar nicht, mas bie Ghe ift, wie anbers ber Gatte als ber Brautigam. Man binbet fich fo leicht, fo fchnell, fo unbedacht meiftens, und bann tommt bie Ernüchterung . ernüchtert wird Jebe, mehr, weniger. Daran änbert Reiner etwas. Fraulein Marie: Was für traurige

Erfahrungen fprechen aus Ihren Morten!

Frau Cbith: Bon mir ift nicht bie Rede. Ich spreche im Allgemeinen objettib . - unperfonlich! Gie wiffen wohl nicht, baß Raimund — Sie erlauben, bak ich ihn fo nenne - eine tom= pligirte Natur ift, mit biel feelischen und geistigen Bebürfniffen. Er braucht geiftige Anregung, wie man Luft und Licht braucht, sonft langweilt er sich. Saben Gie bemertt, wie geiftreich er ift? Fraulein Marie: Mit mir ift er nicht

geiftreich, fonbern einfach lieb und gut. Frau Gbith: Berliebte find in ber That nicht geistreich — übrigens besitht er ein großes Unpaffungsbermögen. Fraulein Marie: Gie meinen, baß

er zu meinem Niveau herunterfteigt, um mich ben Unterschieb gwischen uns nicht fühlen zu laffen! Frau Cbith: Mit feinem geiftigen

Fluge Schritt zu halten, ist nicht leicht - doch Raimund ist burch und burch Gentleman. Fraulein Marie (finnend): Wie mer-

Frau Cbith (rafch): Der geht Gie be ich feine feelischen und geiftigen Beburfniffe befriedigen? Mirb nicht er ernüchtert werben? 3ch bin fo unbebeutenb, ich besitze teinen Funten Le= bensmeisheit.

Frau Ebith: Dazu sind Sie eben noch viel zu jung. Fraulein Marie: 3ch frage mich. es möglich, baß er mich begehrt?

Frau Gbith (nachfichtig): Jugenb und Unecfahrenheit üben einen gemiffen Zauber auf einen um fo Bieles älteren Mann aus - außerbem find Sie -(zögert ein wenig) wahrscheinlich in ei= ner bolltommen felbftanbigen Lage materiell unabhängig -

Fraulein Marie: Gott fei Dant, ja! Frau Gbith: Gehr angenehme Gi= genschaften für einen Mann. Auch Sie find wahrlich nicht zu beklagen —

Fraulein Marie (nachbenflich): Meu-Berft angenehme Eigenschaften für eis nen Mann, fagten Sie, gnabige Frau! Salten Sie es für möglich, baß es bei einem Mann bon Chre in bie Bagfcale fällt, ein reiches Mabchen gu bei rathen?

Frau Cbith (für fich): Wie unglaub lich naiv! (Laut): Mein Gott, man lebt ja nicht bon ber Liebe allein, Gie haben noch ein bischen gar viel Allusionen! Ich will nicht sagen, baß es bei "einem Manne von Chre" allein ausschlaggeben'd fei, aber Gie werben ja am beten felber wiffen, daß es fehr angenehm ift, wenn man -

Fraulein Marie: Reich ift! (Dach: benklich.) Ich habe bis jest nie barüber nachgebacht, baß ich eine fogenannte gute Partie bin.

Frau Gbith: Defto beffer für Gie und Raimund, wenn Gie ein materiell forgenfreies Leben baben werben. Das ift fehr nothwendig jum Glud. Nothwendiger, als es sich Ihre Jugend träumen läßt. Der arme mund hat niemals sparen und rechnen fonnen, wie froh wirb er fein, wenn bie fleinlichen Diferen bes Le= bens nicht an ihn herantreten.

Fraulein Marie: Gie nehmen Un-

Frau Goith: 26 Gott, ja, wenn Sie wollen, wenn Sie finden, bag bas Antheilnahme ift. Man freut fich ja boch immer, wenn es ben Menschen - bie man tennt - gut geht.

Fraulein Marie: Alfo, Sie haffen ihn nicht? Frau Cbith: Db ich Raimund haffe? Nein, ich haffe ihn nicht. Ich wünsche ibm alles Gute.

Fraulein Marie: Gie find ebel. Frau Gbith: Das ift nicht ebel, fon bern schließlich natürlich. Ich bin boch lange feine Frau gewesen, bas ift nicht ungeschehen zu machen, bas kann man nicht aus feiner Erinnerung ftreichen. Fraulein Marie: Gie fagten boch: eine berblaßte, immer mehr berblaffenbe Erinnerung

Frau Cbith: Sie wägen meine Worte Fraulein Marie: 3d merte fie mir. Jährlicher August-Verkauf von Möbeln. Morgen beginnt nuser schieften ber gangen Boche. Seit Monaten sind unsere Möbel-Einkauser auf der Enche in den Martten der Ber. Staaten nach allem was neu, sich und gut ist in herbitmöbeln. Auf diesen Berlauf sich auch der Berlauf in den größten Staten mit Reid u. der in ben marten ihr Beites, ihn nachanahmen. Es ift fcon einige Jahre ber, baft wir biefe jahrliche Gelegenheit in Mobeln veranstalten, und indem wir allen Erwarfungen entsprechen und nas bas Bertrauen bes Bublitums erhalten, fichern wir uns großen Bufpruch. Bir tauften riefige Quantitäten von Dobeln für biefen Bertauf. Bir wünfchen ibn du vergangenen gu machen. Die Ersparniffe belaufen fich bei blefer Gelegenheit auf 33 Brogent bis 50 Brogent.

feinstem ausgewählten fein handpolirt, einige f

regulärer \$19.85

Wir haben gerabe 30 biefer Buffet-Sideboards, ge-macht aus feinstem ausgewählten quarter-fameb Cicenbols, fein bandpolirt, einige find finisbed in Barlor-Aussachtung, 5 Stide, massibes bandge-machtet Gestell, volle Größe, türfische Spring Ebge, gepolstert nach bester Art, bezogen mit be-stem Ceiber Müss ober feinem Seber Mussell Seibe-Damast, werth \$45, für ....





2 4

-.

3/60

Diefer bubiche Chiffonier

was zu fragen?

fich zu weinen .....

mollte.)

trennen!

litten baben.

Millen bazu!

gefprochen?

von Ihnen?

gemacht aus feinem quar terfameb Golben Dat, Gr

Frau Ebith: Haben Sie mich noch et-

Fraulein Marie: Ach Gott, gnabige

Frau, ich geftehe Ihnen, ich bin fo be-

flommen, Sie haben mir Raimund in

einem Lichte gezeigt, in bem ich ihn nicht

fah; Sie haben wohl immer neben ibm

gestanben, mahrend ich unter ihm ftehe

habe, feine Belt= und Menschenkennt=

niß, werbe ich fein Leben ausfüllen ton-

nen? Mir fommt es por, als fabe ich

jest Alles anbers, wie burch Brillen:

schärfer. Es ift mertwürdig, wie einem

raich die Augen aufgeben und wie

fchnell man feine Unbefangenheit abs

ftreifen lernt; babei geht freilich bas

Befte perloren: bas Bertrauen, ber fes

lige Glaube! Es ift gang eigenthumlich,

wie Ginen bas anwanbelt, wenn man

ben Dingen auf ben Grund fieht! Dann

lacht man über sich, um - nicht über

Frau Gbith: Gie muffen fich nicht

berlett fühlen, weil ich Ihnen bie prat-

tifche Seite bes Lebens por Augen halte.

Laffen Sie fich nicht entmuthigen und

wenn Ihnen Raimund geiftig überlegen

ift, fo berbergen Sie Ihre Unwiffen-

heit und lernen Sie die Runft, jugu=

boren und zu ichweigen. Geien Gie

flug. Um flug gu fein, braucht man

nicht gerabe Beift zu haben, blos In-

tuition, biefen unfehlbaren Inftintt bec

Frau, biefe fubtile Feinfühligfeit, Die

Die Liebe lehrt. Gin hervorragender und

geiftreicher Mann, ber noch bagu Ber-

zensgute besitht, wie Raimund, ber fucht

biel weniger ben Geift bei feiner Les

benggefährtin, als ben Bauber an-

mutheboller Beiblichteit. Und ben ba-

ben Sie, Gott mit Ihnen — mit Guch. (Steht auf, als ob fie fich verabschieben

Fraulein Marie: Gie find ein Engel.

Frau Gbith (rafch): Es war meine

Fraulein Marie: Er muß ichwer ge-

Fran Chith: Das ift ja Alles längft

hat fich getröftet! Machen Gie ibn

gludlich - Sie haben ja ben beften

Fraulein Marie: Db ber Bille ge-

Frau Gbith: Gie werben ja MIles

thun, was in Ihren Rraften liegt!

(Dbenhin): Run will ich eine Frage an

Sie ftellen. Sat er Ihnen je bon mir

es Ihnen ja gleich ju Anfang, gnabige

Frau, nur im guten Sinne.

noch seine Frau waren?

Fraulein Marie: Dh ja - ich fagte

Frau Gbith (leife): Das freut mich.

Fraulein Marie (eine Photographie

am Ramin anfebenb): Das ift ein Bilb

Frau Ebith: Ja, es wurde vor Jah

ren gemacht. Fraulein Marie (zögernb): 2116 Sie

borüber - begraben - bergeffen.

Wie tonnte fich Raimund won Ihnen

werbe ich, die ich feine Erfahrungen

\$8.49 Rotig - Diefelben find gut bas Doppelte merth.

- CO

Chiffonier, folib Dat, genau

mie Abbilbung, 34 Boll

breit, 5 große Schublaben

Deffingank: Griffe. - \$5.00

Bertaufspreis .. \$3.69



\$19.95



SIEGEL, COOPER & CO.

Bibliothet:Bucheridrant, genau wie Uh

bilbung, in folib Dat, 54 Boll boch;

in Bird Dabagonb, 66 301 bod;

beibe find 54 Roll lang, 3 Glastburen

wir haben eine beidrantte Ungabl

bon biefen: \$24 Berth. Raumungs:

\$12.95

Diejes Mufter von eijernen und Meffing Bettftellen, in 12 verschies benen Emaille-Ferben. Ihrgoll. Rfoften-bies ift ein Theil von Miller Sall's Mufter-Lager — regulorer Werth war \$8.95

Riller dall & Son's ganges Muster-Lagaer—eines der desten und feinsten gager den efternen Beitstellen, die in Eddicago gemacht werden—ider 2000 verschiedene Muster umfassen) beseichen der des des angen gesauft und für den Angusk-Bertauf reierdirt—jum Bertauf Montag—die seinsten Bettsellen durch und halben Areise-Miller dauf's Pecific rangirten den 335.00 advärts dis \$2.75—\$1.29 Bertaufspreis für Montag ist den \$15.00 advärts dis

Combination Büchersa Schreibpult, genau bildung, 42 301 be 301 boch, franz. Spiegel, Gr. 12 bet liet Puttraum Dreffer, folid Dat, genau wie Abblidung, 42-30ll. Bafe, 4 große Schubladen, Kattern Blate frangof. geschliffener bei 14, gro= \$15.00 Bth. \$9.87



genau wie Abbild., . Base, Full Swell Top Schubladen, aus dat gem., hat französ. Plate Spiegel, Größe \$9.95



Derfelbe, Solas anftatt Glas-Rilden, \$9.38

Frau Cbith (nidt, bann langfam, finnend): 3a, als ich noch feine Frau Fraulein Marie (nachbenflich): Run

Frau Gbith (erftaunt): Bas, bes= Fraulein Marie: Deshalb wünschte er, daß ich mich fo frifire! (Nimmt rasch ben Sut ab.) Geben Sie boch, gnabige

verstehe ich - also beshalb!

Frau, ich trage biefelbe Frifur, wie Gie auf ienem Bilbe. Frau Chith: Go ziemlich ig. Jas für schönes Haar Gie haben - viel

fconeres ols ich! Fraulein Marie (fest feufgend ben But auf; berlegene Paufe. Dann ergreift Fraulein Marie ploglich bie

Sanbe ber Frau Gbith): Er liebt Gie Frau Ebith: Sie find von Sinnen Fraulein Marie: Und auch Sie

Frau Gbith: Salten Sie ein - nein, nein, qualen Gie fich boch nicht. Geben Sie, ich nehme bie Rolle ernft, bie Gie mir aufbrängten, ich gab Ihnen Rathfolage - richten Sie fich nach ihnen und ich wieberhole es: Dachen Gie ihn gludlich! Er ift ber befte Menich und erratben Gie feine Bunfche, bebor er fie ausspricht. (Paufe; bann leife, mit ei= ner gemiffen Bertraulichfeit): 3ch muß Sie barauf aufmertfam machen, bag Raimund gur Gifersucht neigt - buten Sie fich felbft bor bem Schein; laffen Sie fich um Gotteswillen nicht ben Sof machen: Gie find jung und hubia, um fo Bieles junger als er, es wird vielleicht Männer geben, die fich Ihnen nähern werben, und bann wird er tobt= ungludlich fein - bleiben Gie ihm treu, auch im Bergen treu, berfteben Sie mich (fich in Gifer rebend); ich muß Ihnen noch Giniges fagen: Rleinigfeiten, boch bas tägliche Leben befteht ja aus ihnen; zusammen bilben fie eine Rette, Die ihre Wichtigfeit hat. Run alfo: Raimund ift ein Gourmand! Sie muffen bie Rüche übermachen, und Gins: er liebt bie Barme. 15 Grab R. in allen Zimmern, nicht mehr und nicht weniger, und richtig: Im Schlafzimmer Zag und Racht ben oberen Tenfterflugel offen halten, (zögernb) es mare am beften, Gie batten zwei Schlafzimmer, bas ift viel hygienischer. Berfprechen Gie es mir, bag Raimund ein luftiges, großes Schlafzimmer für fich allein baben mirb -

Froulein Marie: Die Sie ihn lie-

Frau Gbith fällt foluchgenb auf bie Chaifelongue und begräbt bas Gesicht in die Polfter. Fraulein Marie: Weinen Gie nicht,

es kann noch Alles gut werben . . . für Sie! (Ihre Rührung bemeisternb): Ich hätte ja boch nicht zu ihm gepaßt ... (Gie verläßt mit leifen Schritten das Zimmer).

— Das leere Knopfloch hat manche patriotische Ansbrache auf seinem Ge-

Rongreft der Armenierfreunde.

Reulich ift in Bruffel ber internationale Rongreß ber Armenier=Freun= be aufammengetreten. Tags gubor wurde aus Ronftantinopel gemelbet, bag ber armenifche Batriarch Ormanian feit brei Tagen nicht mehr amtire, weil die versprochene Untwort ber Pforte auf feine Forberung nach Mufhebung ber Musnahmemahregeln gegen bie Armenier bisher nicht erfolgt ift. Es ift möglich, bag zwischen beiben Ereigniffen ein Bufammenhang befteht, infofern als ber Patriarch ben jetigen Beitpuntt gur Musübung eines Drudes auf Pforte und Dilbig für besonbers geeignet halt. Im Intereffe ber Urmenier ift gu munichen, bag er fich nicht täufcht, allein viel Soffnung ift bafür nicht vorhanden, obwohl es sich dem Patriarchen in biefem Augenblid um weit weniger hanbelt, als um bie Reformen, bie ber Berliner Bertrag für bie auch bon Armeniern bewohnten Bebiete bes türkischen Reiches in Aussicht

genommen hat. Unter ben Bestimmungen, bie bie Freizugigfeit fammtlicher Unterthanen bes Sultans auf bas läftigfte beschrän= ten, find biejenigen, bie auf bie Urme= nier Unwendung finden, Die allerharteften. Ihnen ift jeber Reifevertehr, nicht etwa blos nach Ronstantinopel und an= beren Sauptstädten, fondern auch innerhalb ihrer heimathlichen Gebiete na= hezu gang unterbunben. Was bas für ein Bolt bebeutet, bas vornehmlich Sandel treibt, liegt auf ber Sand. In letter Beit haben bie türtifchen Bebor= ben gubem auch im Unterrichtswefen eis nen empfindlichen Schlag gegen bas Armenierthum geführt, inbem fie bie Streichung ber armenischen Geschichte aus bem Lehrplane ber armenischen Schulen anbefahlen. Da fich bie Bfor= te fonft um bie nationalen Schulen in ber Türkei wenig fümmert und anderen Bölterschaften in ber Zusammenftellung bes Lehrftoffes freie Sand läßt, wies ber Patriarch mehrfach auf bie Ungerechtigfeit einer folden Musnah= memagregel bin, tonnte jedoch beren Burudnahme bisher nicht bewirken. Mit bem Rücktritte, ben er beshalb icon im Marg angefündigt hatte, icheint er jest Ernft machen zu wollen.

Ginen wichtigen und burchaus ge= rechtfertigten Beschwerbepuntt ber Armenier gibt ferner bie Thatfache ab. daß man von Konstantinopel aus die schlimmften Oberbeamten, bie in ber europäischen Türkei wegen ihrer Bewaltthätigfeiten gumeift auf Berlangen ber fremben Romfuln bon ihren Boften entfernt werben muffen, gerabe nach Armenien fenbet. Burbe man fich in ber Auswahl ber für bie Baliamier in ben armenischen Provinzen bestimmten Berfonlichteiten nur bon einigem Bohlvollen leiten laffen und würde man ben Rafernen, bie in armenischen Lanben errichtet werben, nicht von bornberein en Charafter von Zwingburgen geben,

Unfere Lebene-Berficherunge-Bolicen

über 330 Millionen.

find ein Berfprechen, garantirt mit

Dies ift das Gefammtber. mögen der größten Le: beneberficherungs . Bant der Belt.

Die Equitable Lebensversiche runge = Gefellichaft ber Ber. Staaten in New Dort.

Warum jeder Maun eine folche Folice haben follter

1.) Meil eine Lebensberficherungs-Molbe die sicherfte Spartaffe für das dode Alter ift.

2.) Weil Riemand welt, mas in den adofften lieder 20 Jahren passent milies bertieren, Alles fann Ihnen genommen werden, dod das einer Bericherungs-Wolter eingezahlte Geld lann Alemand angreifen, dem es gebort der Familie.

3.) Ledensberficherungs-Indlungen find feine unnötligen Ansgaben, sondern erspartes Geld.

Max Schuchardt, Mgr., 200 Chamber of Comm MAX SCHUCHARDT, Manager,

209 Chamber of Commerce Blds

bie man mit einer raubgierigen unb schrantenlosen Solbatesta zumeift turbifchen Stammes befegt, fo maren bie Berhältniffe gwar immer noch folimm genug, aber fie würben fich wenigftens bon benen in ben anberen Brobingen nicht unterscheiben. Der Zeitpuntt, um im gangen Reiche bie im Berliner Bertrage borgefehenen Reformen burchaus führen, scheint - man barf fagen: leis ber - noch immer nicht getommen au fein. Un eine einfeitige Durchführung blos au Gunften ber Armenier ift aber am allerwenigsten gu benten. Menn ber Bruffeler Rongreß blos bas Gine bewirten fonnte, bag Armenien niehr die schlimmere Musnahme bon ber fclimmen Regel bilbe, wurde er fich be-beutenbe Berbienfte um feine Schule

gefet die "Abendpoptu.

linge erwerben.

unnobigen ausgasen, joseen erpartes.
4. Jogen-Beischenngen haben fich als unssicher erwiesen. Riemand tann sagen, wie kange seine Loge noch bestehen wird.
5. Nach 15 oder 20 Jahren wird des eingesichte Gelb mit Dividenden zurückbezahlt.
6.) Schon nach 3 Jahren tann man mehd leihen, odne die Bersicherung aufzweiden.
7. Nach 3 Jahren ist man sur 4 oder 5 Jahren lang werlichert, ohne dah man nach einem Cent zu zahlen braucht.
Wenn Sie noch feine berartige Bersicherung daben, oder Sie wollen nach öbber versichert sein, füllen Sie untenkeinden Ausvon aus mat schied die benselben an den General-Agenten, der selbe wird hand einem Ausstellen, der selbe mird Ihnen genauen Ausschlaft zustammen lassen.

Chiden Gie ben Roupon balbigt!

# \$10 X-Strahlen frei.

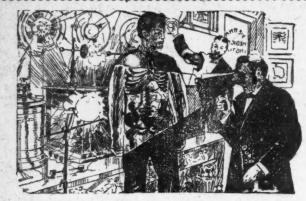

Eine feine \$10 X-Strahlen-Untersuchung frei für alle Aranke, die in dem Bienna Medical Inflitute, 130 Dearborn Str., an oder dor dem 15. August wegen Behandlung vorsprechen. Bon da ab tostet sie wieder \$10. Die große Freis Offecte endet am 15. August. Genn Ihe na Ihe krank elde, werder Ihe qut thun, quert det den Miener Doffreren dorzusprechen. De Ihr weniger tischigen Teczken dach bei Gebühren für eine gewöhnliche Untersuchung bezahlt. Die Wiener Doffsteen sonen Euch auch beiten. Sie wenden eine neue Behandlungs-Methode an, die borber in Amerika nicht bekannt war. Sie beillt.

## Tanbheit.

Die Biener Dottoren beilten Berrn 28m. Biegrefe.

Seib Ihr nervöß, reizbar, ichwindig, elend? Habt Ihr falte Füße, beibe Mallungen, weiches Rielich? Schwache Lungen ober Derzfrantbeit? Ih der Magen aufgedunien? Jabt Ihr Schnersen in den Lenden, Gurgeln und Kollen in der Einzeweiden, Magensulungen, derzslichen, und macht Euch ties besorgt? Dabt Ihr Schlacken und Schwindel, Schwerzen, Littern? Menn Ihr ie in Begandlung waret und nicht furirt wurdet, so waret Ihr nicht in dem Vienna Medical Justitet in Behandlung. Experimentiet nicht mit anderen Bedandlungen. Es ift Zeits verichweidnung und außerdem verliert Ihr Euer sauer erwordenes Geld.

## Vienna Medical Institute,

No. 130 Dearborn Str. (2. Floor), Gde Madifon.

(Bur bie Conntagboff.) Annterbuntes aus ber Grofifadt.

Gin Salbmenid.-Baffett Rolooger, taubftumm und obne jeglichen Unterricht aufgemachfen, unter ber Anflage bes Doppelmorbes. - Ein Broblem ffir bie Rechtspflege. - Das Telephon und bie bofliden Umgangsformen. — Gin Romplimentirbuch für unfere Strahenbahnaugestellten.

Bon Zeit zu Zeit wird bas lefenbe Bublitum in Erftaunen und Bermunberung berfett burch Berichte über Menschenkinder, die es ju gro-Ben Renntniffen gebracht, obgleich burch ein schlimmes Schicfal bes Gebrauchs ihrer Sinne gum Theil beraubt worben find, mie bie blinde und taubftumme Belen Rellar inBofton, ober wie jener beutsch= ameritanische Anabe in Gvansville, Inb. - Das aber find leiber ber= fchwindenbe Ausnahmen bon ber Regel. Bobl bat man's, im Bergleich gu früber, in ber Unterweisung bon Zaub= flummen und bon Blinden berhältniß= mäßig weit gebracht, bennoch bleibt im Allgemeinen bas Loos biefer Urmen nach wie bor ein entfehliches. Und es gibt pon ber Regel Musnahmen auch nach ber anberen Richtung. -

3m hiefigen Counthgefangniß befinbet fich, unter ber Untlage bes Doppelmor= bes. ein junger Mohr, Namens Baffett Rolooger. Go lautet fein Rame, aber fich in Untersuchungshaft. Es ift er felber fennt ihn nicht. Falls er ihn taum angunehmen, bag er eine Uhnung je gehört, bat er ihn langft bergeffen; benn als er taum fünf Jahre alt ge= worden war, wurde er taub, und in Folge feiner Taubheit, welche fünftlich heben, linbern ober befampfen gu laf= fen es feinen Eltern an ben Mitteln ober an Intelligeng gebrach, gefellte fich auch bald bie Stummbeit. Rolooger muche pone jebe Untermeisung auf: es wurde ibm nicht einmal ermöglicht, fich bie Renntniß ber Zeichensprache angueignen, burch welche Stumme fich unter einander zu berftanbigen pflegen, und auch wohl mit Golden aus ihrer Um= gebung, welche burch liebevolle Theil= nahme für fie gur Erlernung jenes Rothbebelfs für ben Gebantenaustaufch

Für ben armen ichwargen Rolopger gab es teine Taubftummen=Unftalt; die Reichensprache, in welcher man mit ihm bertehrte, beftanb lebiglich aus Buffen und Schlägen. Mit folchen wurde er auch au allerlei Dienften und Sanb= reichungen anceleitet, mit benen er feinen Rebensunterhalt zu ermerben batte. Dak bie Rothwenbigfeit bes Ermerbs für ihn bestand, wurde für ben unglud= lichen Thiermenschen gur Quelle ber einzigen Biffenschaft, in bie er halbwegs eingeführt warb, nämlich ber bon ben Bahlen. Er brachte es in biefer weit genug, um nicht nur ben Werth bes Gelbes gu berfteben, fonbern auch fich an Bludsspielen moncher Urt bethei= ligen zu konnen, und bas that er mit großem Gifer, wenn immer er über eine

burch Borie veranlagt werben.

Meine Summe Gelbes verfügte. Bu Unfang biefes Jahres mar Rolooger als Stiefelpuger und haustnecht in bem Barbiergeschäft bes Lee Robins fon an ber Bolt Str. angeftellt. Db biefer aus ber bermeintlichen Silflofigfeit bes Taubstummen Bortheil zu gies ben getrachtet bat, ift nicht betannt, Thatfache fceint aber gu fein, bag Robinfon bem Rolooger, als biefer im Februar bie Stelle bei jenem aufgab, bem Mobren ben Lohn für einige Boden ichuibete und ibn forticidte ober fortgeben lieft, ohne ihm ben Betrag auszugablen. Ginige Tage fpater tehrte ber Taubstumme nach ber Barbierftube gurud und machte Lee gegenüben, ber gerabe im Begriffe ftanb, einen gemif= fen 3as. S. Jefferson zu rafiren, mit brobenber Diene bie Geberbe bes Seis fcens. - Robinson, ber bor bem Taubstummen Furcht gehabt zu haben deint, ließ fich trogbem borerft in fei= ner Arbeit nicht fioren, fonbern fuhr in ner Beschäftigung fort, wobei er verluchte, Jenen burch eine Geberbe gu been, er möge fich gebulben. Aber ger berftand ihn nicht, sonbern outde bringlicher und brobenber mit einer Forderung, sobah Robinson ben gefferson eingeseift sigen ließ und zur taffe ging. Aber es war zu spät. Der

Taubstumme hatte bereits einen Revolber aus ber Tafche gezogen, mit bem er fich ausgerüftet batte. Jefferson fah im Spiegel bas Abbilb ber blintenben Waffe und fprang ichredensbleich aus bem Stuhle, in welchem er lag. Das gereichte ihm zum Unbeil. Rolooger nämlich fing im felben Augenblid gu fchiegen an, und Jefferson, gleich burch bie erfte Rugel in ben Ropf getroffen, brach tobt gufammen. Bon ben folgen= ben Schuffen trafen zwei ober brei ben Robinfon, Bunben berurfachenb, welchen ber Mann einige Tage fpater er= lag. - Die fonft noch in bem Lotale anwesenben Berfonen, Runben unb Ungeftellte, hatten bei bem morberischen Gebahren bes Taubftummen bor beffen Rugeln Dedung gesucht, so gut fie fonnten und magien es auch taum, bem Rolooger zu folgen, als biefer, nachbem er bie fammtlichen Läufe feines Revolbers abgefeuert, ben Schauplat feiner Blutthaten verließ. Er wurbe jeboch braugen fofort bon Schutleuten feftgenommen, welche burch ben Anall ber Schuffe angelodt worben waren,

und ließ fich bon benfelben auch ohne

ben geringfien Wiberfiand nach bem

Seitbem befindet ber Taubstumme

Befängniß abführen.

hat bon bem Strafverfahren, bas gegen ihn eingeleitet werben muß. Und bie Staatsanwaltichaft gogeri mit ber Muf. nahme bes Prozesses. Ihre Bertreier wiffen nicht, wie fit ten Gall anfaffen follen. Gie fagen fich, baf; fie ben Gbhworenen gegenüber nicht werben behaupten fonnen, Rologger fei fich ber Strafbarteit feiner Sant ung bewuft gewesen, ober bak er als im Ginne bes Gifeges gurechnungsfähig betrach'et rerben burfe. Auf ber anteren Geite mag es schwierio fe.n. bie moralische Ungurechnungsfähigfeit bes Mohren in ber gesetlich vorgeschriebenen Form gu beweifen. Bis gum Tage jenes Doppelmorbes hatte ber Taubftumme fich flets gutartig erwiefen und auch im Gefängniß zeigt er fich fügsamer als bie meiflen anberen Sträflinge. Unter biefen Umftanben wurbe es als eine Graufamteit erscheinen, ben Salbmenichen als einen irrfinnigen Berbrecher nach Chefter zu fchicen. Auf ber anberen Geite geht es aber erft recht nicht an, Rolooger frei zu geben, auf Die Ge= fahr hin, bag er bei ber erften Belegenheit, wo er sich benachtheiligt glaubt, wieberum ein Blutbab beranftaltet.

Done es gu wiffen, bietet ber bernachläffigte Taubftumme fo unferer Rechtspflege ein Problem, gu beffen Lofung man die Befete und bie Beftims mungen betreffs ber Strafbollfiredung wahrscheinlich febr wird "ftreden" milf= fen, falls man fich nicht bem Borwurfe ber Unmenschlichkeit ober bes Leicht= finnes aussegen will.

> 2012 \*

Mus St. Louis wurbe biefer Tage gemelbet, bag bafelbst ein zorniger Burger, ber fich telephonisch unparlamentarifcher Ausbrude gegen eine Sallohmaib bebient hatte, weil biese nicht imftande mar, ihm bie erwünschte Berbinbung gu berichaffen, gu einer Belb= ftrafe berurtheilt worben fei. Die Begründung feines Urtheils hat ber weise Richter, zugleich lichtvoll und erfcopfend, in brei Buntte gufammenge= faßt, wie folgt: Erftens - es lag nicht genügenbe Beranlaffung gum Fluchen bor; zweitens - im Fluchen liegt immer ein Ungriff, niemals ein Schut, weshalb man es auch noch nie für einen enticulbbaren Att ber Rothmehr erachtet bat: brittens - moberne Erfindungen beben berrichenbe Rechts= grunbfage nicht auf, beshalb unterfteben Leute, welche bie Telephonleitung als Fluchschleuber benugen, bem Strafrecht bes Gerichtsbegirtes, in welchem fie fich foldermaßen vergeben. — Der Un-geflagte, ein Urgt Namens Gettys, hatte zu feiner Bertheibigung geltenb gemacht, bag feine harten Borte auf bie fehlerhafte Telephon-Cinrichtung im Allgemeinen gemilngt gewesen und

an bie Abreffe ber betreffenben Jungfrau nur gelangt feien, weil biefe "bie nächfte bagu" war. Aber es half ihm nichts, er mußte feinen Beutel aufthun und bie ihm auferlegte Bufe gablen.

Der Borfall hat in Chicago gu Umfragen Unlag gegeben, ob es auch hier unter ben Telephonfunden Leute gebe, bie guweilen über mangelhafte Bebienung bie Gleichmuth ber Geele in folchem Mage berlieren, bag fie unliebenswürdig, um nicht zu fagen wilb und grob, gegen bie erfolglofe Mittlerin werben. Die fich's erwarten ließ, haben bie Erfundigungen ergeben, bag Die Besittung bier auf höherer Stufe fteht. Man flucht unter folden Um= ftanben hier nicht in's Telephon bin= ein, was tontrattlich unstatthaft ift, fonbern in bie gebulbige Banb. Die St. Louifer freilich werben mohl be= haupten, daß Unklagen wie bie gegen Dr. Getthe hier nur beshalb nicht er= hoben wurden, weil ftete Gewohnheit Die elettrischen Jungfrauen Chicagos abgestumpft habe gegen bie Rraftworte bes Männergornes. \* \* \*

Durch Berunglimpfungen aus ber Miffiffippi=Rieberung werben wir uns indeffen bon ber Sohe unferer Bilbung und höfischen Sitte nichts abinappfen laffen. Wird boch an ber Berboll= tommnung biefer letteren beständig bei uns gearbeitet. Jest hat sogar bie Union Traction Co., obgleich infolge ungunftiger Steuer= und Aftienber= baltniffe mit einem unbequemen Defi= git behaftet, bie Roflen ber Drudlegung eines mit bielem Fleiße gufammenge= stellten Romplimentirbuches für ihre Stragenbahn=Schaffner nicht gescheut. In biefem 51 Seiten ftarten Buchlein werben die Schaffner wohl hundert Mal ermahnt, baß fie "Gentlemen" fein, ober boch jum wenigsten scheis nen mußten. Mit ben Fahrgaften prügeln follten fie fich nur im Roth= falle und auch bann nur unter ber Beobachtung ber strategischen Bortheile, welche bie Uebermacht verleiht.

Muf Bant und Streit mit ben Paffagieren follten fie fich nicht einlaffen. aber auch zu folchem nicht Unlag geben, felbft bann nicht, wenn ber Paffagiernachbem er vergeblich versucht, bem Schaffner feinen Bunich, abzufteigen, bemerklich zu machen - aus Berfeben ober Absicht ftatt besStranges ber Sig= nalalode mehrmals ben bes Regiftrir= Apparates fraftig anzieht. Unter folchen Umftanden, heißt es in den Borschriften, follten bie Schaffner nicht aus ber haut fahren - bas habe feinen 3med - und auch nicht bem Miffethä= ter in die Saare - bas fonnte üble Folgen für bie Gefellichaft haben sondern sie sollten sich damit begrügen, ben oder die Betreffende (n) höflich auf ben gethanen Miggriff aufmertfam gu machen und fie um Nennung ihres Ramens und ihrer Abreffe gu erfuchen.

Als Quinteffeng bom gangen Inhalt bes Buches tann eine ber Schlugbemerfungen aufgefaßt werben, worin es heißt, bie Schaffner möchten bie Mufficht über ihren Waggon fo führen, wie fie wünschen möchten, bag ein Unberer es thate, wenn ber Baggon ihnen geborte. Sich in biefe Lage zu berfeben, heift freilich bei ben Schaffnern eine Schwungfraft ber Phantafie borausfeben, die weit über ben Durchschnitt hinausgehen würbe.

Die Stute des Sausherrn. Gine Robelle bon Balbuin Groffer.

Ra - Reichthum allein macht auch nicht gludlich, bemertten bie Leute ebenfo tieffinnig wie gutreffenb, als fie bon bem Trauerfall erfuhren. Dem Groffaufmann Dito Rlaus

war Alles gegliidt im Leben. Als junger Mann hatte er fein berhältnigmähig nicht bedeutendes mütterliches Erb= theil nicht bagu benütt, fich als Raufmann gu etabliren, wie allgemein im Rreife feiner Betannten und Bermandten erwartet worben war. Er hatte fich eine angenehmere und gründlichere Methobe ber Berwenbung ausgebacht. Er berbrauchte bas fleine Bermogen für eine mehrjährige Beltreife, bei welcher er sich gang bortrefflich unter= hielt. Aber ber Reisegwed war nicht lediglich Unterhaltung. Er hatte fich borgenommen, bie Augen offen au halten, gu feben und gu lernen, und ber 3wed war erfüllt worben. Er hatte geehen und gelernt und nach feiner gludlichen Rudtehr hatte er fofort ba= mit anfangen tonnen, feine Erfahrun= gen als Raufmann gu verwerthen. Die Erfahrungen waren borhanden, aber bas Gelb nicht. Er war flug genug, um gu miffen, bag bas Grunbungstapital aus Erfahrung und Gelb gufammengefeht fein muffe. Tehle eine Balfte, gleichviel welche, fo werbe man im regelrechten Berlauf ber Dinge teine wei= ten Sprunge machen tonnen. Auf Halbheiten wollte er fich nicht einlaffen und auf ben Bufall und auf ausnahmsweife Glüdsfälle wollte er nicht bauen. Berabe er nicht, bon bem bann bie Leute fpater behaupteten, er habe immer Glud gehabt.

Glud! Raturlich muß ein Menfc Bliid haben, wenn er es gu etwas bringen foll. Es tommt nur barauf an, wie man es betrachtet. Es fteben fich ba 3wei Auffaffungen gegenüber, bie fich einigermaßen wiberfprechen. Die Welt meint, ber Dumme hat bas Glud, ber Blüdliche ift überzeugt, ber Rluge bat ce. Richt baß Giner bie richtigen Hum= mern für bie Lotterie traumt, ift bas Blud, fonbern es ift bie Summe bes flimmter Fattoren, bas nothwendige und folgerichtige Ergebniß eines mathematifchen Grempels mit beftimmten Größen. Beibe Auffassungen laffen sich bertreten, aber man wirb nicht übetfeben, bag beibe Parteien nicht gang unbefangen finb. Die Belt ift gewöhnlich ein wenig neibisch, und ber Glüdliche gewöhnlich ein wenig ju ficher überzeugt con feinen Borgligen.

Dhne uns in biefen Streit einmifcen zu wollen, ftellen wir feft, baj eine reiche Frau nahm, sich ein Ge-

daft einrichtete und balb einen anfehnlichen Welthanbel in berfchiebenen Artifeln organisirte. Es ging rafch Lorwärts. Er war tnapp fünfzig Jahre alt geworben, als er beschloß, sich bom Befcafte gurudgugieben. Er tonnte e3. Das erheirathete Bermögen hatte er vergehnfacht. Für bas Gefchäft maren berläfliche Profuriften ba, außerbem hatte er zwei Göhne, bie schon ruftig mitthaten, ber zwanzigjährige Mag und ber vier Jahre altere Joseph. Das Wert war im Bange. Er hatte feine Arbeit gethan und nun wollte er ein Dafein ber Muße leben. Er bewohnte ein herrliches, im

Villenviertel gelegenes Schlößchen, bas bon einem wunberbar gepflegten Garien umgeben und im Innern burch auserlefene Schate ber Runft gefomudt mar. Mit einer fanften Frau führte er eine gute Che, und fo ichienen alle Bedingungen gegeben für ben Midlichen Rachfommer feines Lebens. Aber da melbete fich das Unglück. Seine noch immer anmuthige und bis bahin lebensfrifche Frau begann gu franteln. Die Sache wurde immer ernfter. Der berühmte Profeffor Dr. Ringhoff, ber als Sausargt maltete, opferte fich nerabezu für bie Rrante und wich Nächte lang nicht bon ihrem Lager. Salf boch Alles nichts. Rach langen, bangen Wochen ichweren Siech thums und qualvoller, graufamer Leiben ftarb bie arme Frau. Tief erfcut= iert und innerlich gebrochen, reifte Rlaus, nachbem bie fcredlichen Pflichten ber Begrabniffeierlichfeiten erfüllt maren, nach bem Guben, um aus ber Umgebung herauszukommen, bie für ihn nun eine fo buftere unb ichmergliche geworben mar.

Er blieb fechs Monate aus und tam neu geftartt gurud. Gein Beim, bas er | ja leicht oeholfen. Mein Saus ift imals beröbetes Trauerbaus verlaffen, muthete ihn nach ben erften Grichuttes rungen ber taum berharichten Grinnerungen wieber freundlich an, und in ben bufteren Rebel, ber fich um feine Seele gelagert hatte, ftach boch wieber gelegentlich ein heller Strahl ber

Lebensfreudiateit. Seine erfte Sorge war, fich feiner Danfesichulb bem aufopfernden Urgte gegenüber zu entledigen. Bas er ba bernahm, brachte ihm eine neue Er= schütterung. Der Professor mar icon feit fünf Monaten tobt. Bier Bochen, nachbem bie Patientin, ber er fich mit fo beispiellofer Singebung gewibmet hatte, zur ewigen Ruhe gebettet mor= ben war, hatte man ihn auch hinaus= getragen nach bem ftillen Orte, bon mannen feine Wieberfehr. Man fagte, er habe fich ben Tobesteim bei ber aufreibenben Pflege feiner legten Batien= tin, ber Gemahlin bon Dito Rlaus, geholt. Der alte herr hatte fich babei gu biel zugemuthet. Er mar babei gewesen, als Frau Rlaus bas Licht ber Welt erblickte, er hatte als Argt ihre Rindheit behütet und er mar ihr aratlicher Sirt bis gu ihrer letten Lebens= ftunde. Da hatten bas Berg und alle perfonliche Empfindung in ben letten schweren Wochen mehr mitgerebet, als es gut mar für ben geschwächten Orga=

nismus bes Argtes. Rlaus gonnte fich erft acht Tage ber Sammlung, ebe er im Saufe bes ber= ftorbenen Brofeffors borfprach, wo ibn beffen Tochter Emilie, nunmehr bie einzige Bewohnerin ber ftillen Räume, empfing. Die borbem gahlrei= che Dienerschaft war entlassen und nur bie alte Röchin beibehalten morben. Emilie war ein blonbes, schlantes Mabchen von etwa breißig Jahren, ihr Muge blidte matt bon ben Thranen und bem Rummer ber letten Monate, und ihr Gesicht war bleich von ber Bimmerluft. Bor Jahren ichon murbe einmal gemunkelt, daß ein unglüdli= cher Bergensroman ihrem Bergen eine schwere Munbe geschlagen habe, unb fpater bieg es bann immer, fie wolle nicht heirathen, um ihren Bater nicht berlaffen zu muffen. Gie bing an Em in gartlicher Liebe, und er hatte fonft Niemanden auf ber Belt.

Mis bie Beileibsbezengungen ausgetauscht waren, gab Rlaus bem Gespräche eine mehr auf bie pratiifchen Fragen bes Lebens gerichtete Menbung. "Was gebenten Gie nun gu begin-

nen, Fraulein?" fragte er. "Das weiß ich noch nicht recht," lautete bie Antwort. "Borläufig habe ih bie Wohnung gefündigt, ba fie für mich zu groß und natürlich zu theuer mare. 3ch möchte einen Beruf ergreifen, einen Erwerb fuchen, aber ich bin fo muthlos, weil ich mich in teinem Buntte ftart genug fühle."

"Bergeihen Gie Fraulein -, es ift ber Freund bes Saufes, ber fragt es ift boch ein ausreichenbes Bermögen gurudgeblieben?" "Es ift fein Bermogen gurudgeblies

ben. herr Rlaus." Rlaus bidte erstaunt auf. "Der herr Profeffor hat boch ein

großes Haus geführt?!" "Ja, und er hatte immer eine offene Sanb. Bapa war wie ein. Rind in Belbfachen."

"Aber tonnten nicht Gie -?" "Er hatte feine Freude an biefer Soralofiateit.

"Und Ihre Butunft?"

"Mir war feine Begenwart wichti= ger als meine Zufunft. Rlaus bachte nach. "Sie fagten, baß Sie einen Beruf wählen wollen," fprach er nach einer

Weile. "Welcher Art follte ber mohl fein ?"

"3ch bin nicht im Rlaren barüber, Herr Klaus. Ich verstehe einige Spras chen, frangofifch, englisch, italienisch und fonnte wohl Unterricht ertheilen, aber ich habe nicht ben Muth bagu. Es könnte sich boch irgendwo bei mir felbst eine Schwäche in ber Grammatit ober in ber Orthographie herausftellen, unb bas mare fehr befchamenb für eine Lebrerin. Ferner habe ich baran gebacht baß ich wohl als Stute ber hausfrau meinen Blag irgendwo ausfüllen tonnte, aber wo finbe ich ein foldes Saus?" Rlaus wurde aufmertfam; fie hatte

ihn auf eine 3bee gebracht. Als Stube ber hausfrau, — warum nicht als Emilie gab ihm lachend bie Sanb barauf, und wenige Tage fpater trat geren Jofeph eine langere Studienreife

Stupe bes Sausberrn? Er mare fo ein Bausherr. Gein Sausmefen bedurfte einer Leitung burch eine funbige weibliche Sand, und ba war ein Ausweg geboten, aus einer immerbin ernften Berpflichtung herauszutommen. Das Sonorar für die letten argtlichen Unftrengungen bes berftorbenen Brofef= fors hatte er noch nicht bezahlt. Wenn er es noch so hoch bemaß, es tonnte nicht ausreichen, bie Butunft feiner Tochter ficherzuftellen. Gine Berpflichtung bestand boch auch über bas Sono= rar binaus. Er war ficher, im Ginne feiner betrauerten Gattin gu hanbeln, wenn er ba noch ein llebriges that. Er beschloß gleich auf die Sache näher ein= augehen.

"Müßte es gerabe eine Sausfrau

fein?" fragte er.

"3ch berftebe Sie nicht, herr Rlaus." "3ch meine - Fraulein Emilie, ich hatte Sie oft gu bewundern Gelegen= heit, mit welcher Umficht, mit wie viel Geschmad und Tatt Gie 3hr hausmefen gu Lebzeiten Ihres Baters führ= ten - ich meine - wenn Gie mir bie Chre anthun wollten, - ich meine ich hoffe, baß Sie mein Antrag nicht beleibigt, - wenn Gie wollen, feien Sie meinem Saufe die Stupe. Dagu merben Gie boch ben Muth haben?"

"Ja, herr Rlaus, bagu hatte ich ichon ben Muth, weil ich glaube, bag ich ber Aufgabe gewachfen ware und weil mich ba nicht bas Gefpenft ber grammatischen Fehler schredt, aber-"

"Es gibt ba mehrere "Aber" - ich weiß; aber boch wohl tein unüber= windliches. Ihre gefellichaftliche Stellung wird nichts zu wünschen übrig laffen. 3ch bente Sie mir nicht blos als Wirthschafterin. Es ift nicht bas, mas ich brauche und fuche. Sonft mare mir mer ein offenes gewefen und fo foll es que in Butunft fein. Ich brauche eine Sausreprafentantin und ich will, bag Ihnen im Saufe fowohl wie bon ben Gaften die bollen, der Sausfrau gebüh= renben Ghren ermiefen werben. Gie follen bei Tifch prafibiren und mir im Uebrigen alle Sorgen bes Haushaltes abnehmen. Gie werben bie bolle Freiheit haben, gu ichalten und gu malten, wie Sie wollen, und ich weiß, bag Sie Alles beffer und eleganter machen merben, als ich es konnte."

"Ich glaube felbft, bag biefe Aufgabe mir Freube machen wurbe."

"Ihre materielle Stellung - erlaus Sie, baß ich bas gleich ermahne und in Ordnung bringe -, muß ber art geregelt werben, baß Ihre Butunft ein= für allemal fichergestellt wirb. 3ch habe noch ein längft fälliges Sonorar zu entrichten. Ich habe es nach entsprechender Berechnung und Ueberlegung mit fünftaufend Gulben beftimmt. Die= fer Betrag wirb für Gie angelegt wer= ben, bagu wird allmonatlich 3hr Gehalt tommen, beffen Sobe gu beftim= men Gie rubig mir überlaffen tonnen. "D, fehr gern!"

"Sie werben nämlich 3hr Belb überhaupt nicht in bie Sanbe betom= men. In meinem Saufe merben Gie feine Bribatausgaben haben. Für Mohnung - es find bie Zimmer mei= ner Frau, bie Ihnen angewiesen wer-- und für Bertöftigung ift ge= forgt. Die Toilette betrachte ich als ein Erforberniß Ihrer Stellung; für fie werbe alfo ich aufzutommen haben. Der Mogen - Sie find ja bie Berrin bes Saufes - wird zu Ihrer Berfügung fteben, wann Gie es befehlen, und fo tann fich bann bas fleine Rapital, bas Ihre Zufunft sichern foll, ruhig und ichon langfam bermehren."

"Das ift ja fein Engagement mehr, Berr Rlaus, bas Gie mir bieten. Es ift eine Wohlthat, bie Gie mir erwei-

"Es ift eine Wohlthat, bie ich mei= nem Saufe zu erweisen gebente, aber ich bin Raufmann und muß an Alles benten. Geht es nach meinem Bunfche, fo bleiben Gie in meinem Saufe bis an mein feliges Enbe, und bann foll für Gie gewiß geforgt fein, aber es fonnte fich fügen, baß Sie eines Tages Ihre Freiheit wieder haben wollten. Es fonnte auch fein,-Sie feben, ich bente nicht nur an Alles, ich bin auch auf= richtig, - baß ich Sie eines ichonen Tages - ich glaube allerbings nicht baran, - unausftehlich finbe, und bag ich felbft eine Lofung bes Berhaltnif= fes für rathlich halte. Für biefen Fall, fo weit es fich um ben letteren banbelt, höchft unwahrscheinlichen Fall, wird Ihnen eine Abfindungsfumme garantirt in ber Sohe bes borbin ermahnten ärztlichen Sonorars."

"Das Alles nimmt fich aus wie ein Glüdstraum, herr Rlaus, und boch habe ich Bebenten. Ich fürchte, in eine fchiefe Stellung zu gerathen."

"Aber - Fraulein Emilie! Geben Sie mich an, - ich bin boch ficher un= gefährlich!" "Bor allen Dingen bin ich felber un-

gefährlich," ermiberte bas alternbe Mabchen erröthenb. "Möchte ich nicht so schroff hinge= ftellt haben!"

"Sie haben aber auch erwachfene Cohne im Saus, Berr Rlaus." "Allerdings, und es ift mir fehr lieb, baß Sie barauf zu fprechen tom=

men. Die jungen Leute - man weiß nie, mas die für verrudte Ginfalle ba= ben tonnen, und was Gie betrifft, Fraulein Emilie, fo wiederhole ich, bag ich Gie burchaus nicht für ungefährlich balte. Da muß ich mich nun auf Gie verlaffen können, ba barf es natürlich nichts geben."

"Mber, herr Rlaus!"

3d habe mit meinen Gohnen gang bestimmte Plane vor ,und bie will ich nicht burchtreugen laffen. Sollte fich nun ber Fall ergeben, - man muß Mles bebenten, - bag ber Gine ober ber Undere fich in Gie verliebt, bann -barauf muffen Sie mir bie Sanb geben - bann machen Sie mir fofort Mittheilung bavon, und wir forgen bann für Ablentung und fciden ihn auf Reifen."

Große Frei-Exfursion

yom Chicago & Morthwestern Bahnhof, wae wens und stingle Gie Sonntag, den 3. August, 2 Uhr Nachm., anhaltenb an Clybourn Station. Freie Gifenbafin-Tidets am Mafinfof-Gingang

> \$5.00 monatlich kaufen eine Pot in S. E. CROSS'

Aroker Milmankee Ave. Addition Preis \$325 und aufwärts.

Bie man mit der Strafenbahn dafin gelangt:

1. Rebut Milwattee Ave. Cable Car und Transfer an Armitage Ave. jur Jefferson Bart Clectric Car, und fieigt ab an ber Branch Office auf bem Gigenthum, Cde Milmautee Abe. und Beron Str. 2. Rebut entweder Elfon Ave., Lincoln Ave., R. Clark Str., R. halteb Str., R. Affland Abe. ober R. Roben Str. Cars bis Irving Part Bibb., transferirt nach Irving Part Bibb. Car und Reigt an Milwautee Ave. ab.

Bie man mit der Sochbafn dafin gelangt: 1. Rehmt Metropolitan Dochbahn, fleigt ab an California Abe, und nehmt bie Jefferson Bart Car en Milmutte Abe., und fleigt ab an ber Brand Office, Cde bon Boron Str. und Milmaufte Abe. 2. Rehmt die Rorthwestern Dochbahn bis jur Sheridan Dribe Station und nehmt Irving Bart Biob. Car und fleigt ab en ber Milmaufte Abe.

Bie man mit der Gifenbasn babin gelangt: 1. Rehmt die Chicago, Milwaufee & St. Baul Cisenbahngunge bom Union-Debot, Cde Canal und Abams Str. bis Grapiand, und dann gehtnordweiflich einen Blod, ober 2. Rehmt die Chicago & Rorthwestern Cisenbahngunge, Ede Wells und Ringle Str. bis 3rbing Part Station, und geht weftlich nach Milmaufer Ave.

#### S. E. GROSS.

Sechster Floor, Masonic Temple - - - - Chicago. 3weig-Office auf dem Gigenthum offen jeden Tag.

### Den Banditen ju finden

brebe man bas Bilb um. Es ift bies leicht. Cbenfo leicht ift es, Befundheit und Rraft ju erlangen, wenn man weiß, wie Irgenb ein guberlaffiger Argt wird Guch fagen, bag als ein Seilmittel

MALT MARROW

gemefen, ber burch Sparen au etwas

fommen wollte. Seine Barole mar im=

mer: biel berbienen; bann habe auch

bas Bielausgeben feine angenehme

Go waren einige Monate bergangen,

bie Trauerzeit war abgelaufen, als

Rlaus eines Tages Emilie überrum=

pelte mit einem Unliegen, bas ihm

schon lange im Ropfe herumgegangen

war. Es fei eingespannt, und fie folle

augenblidlich mit ihm fahren, um

Toiletten für fie au bestellen. Gie fei

eine gang ausgezeichnete Dame, aber

bas paffe ihm burchaus nicht, bag fie

noch fürderhin als wandelnde Trauer-

weide in feinem Saufe herumfchleiche.

Der Bergangenheit fei ihr Recht ge-

worben ,und bie Gegenwart habe auch

Unfprüche geltenb ju machen. Er wolle

wieber lichte Farben und Lebensfreube

Sein Bunich murbe erfüllt. Emilie

mar eine Chastochter, und fie mußte

fich angugieben. - Das mar nun freis

lich etwas Unberes, wie fie jest aus-

fah! Die Toilette ift tein leerer Babn.

und bie Frauen wiffen fehr wohl, was

fie thun, wenn fie ihr einen fo um=

faffenben und ausschlieglichen Gögens

tult angebeihen laffen. Und auch fonft!

Das ruhige Leben unter forglofen und

angenehmen Berhältniffen hatte feine

wohlthuende Wirtung auf Emilie nicht

perfehlt. Gie erlangte ihre Munterfeit

wieber, bie Mugen glangten, und bas

bleiche Geficht gewann wieber Farbe.

Sie blühte auf, und es vollzog fich an

ihr eine Umwandlung, die ihr vielleicht

weniger jum Bewußtfein gelangte, als

ihrer Umgebung: eine Transformas

tion! Es war nicht mehr bie Trauer

weibe, an welche ihr Unblid gemahnte,

fonbern ber in boller Bluthe prangen=

be Rofenstrauch. Ihre Formen waren

runber und boller geworben, bie gange

Erscheinung ftattlicher; es war ein

Blüben und ein Prangen, bas mit feis

Sie maltete ihres Amtes ruhig mei-

ter; für fie hatte fich nichts geanbert.

wohl aber für die Anderen. Schon me-

nige Tage nach ber Transformation

war fie genothigt, mit herrn Rlaus

für Dag nüglich, wenn er fich ein we=

nig in-ber Belt umthun tonnte, um

feine taufmannischen Renntniffe gu er-

Rlaus verftanb, und er füßte ihr

bantbar bie Hanb. Um nächsten Tage

befand fich ber tleine enthusiaftische

Es bergingen teine bier Bochen

und Emilie fand fich ju einer weiteren

pertraulichen Bemertung veranlagt.

Sie meinte, bag auch für ben bebächtis

Max auf ber Reife nach England.

meitern."

"Ich glaube," fagte fie, "es ware

vertrauliche Zwiesprache zu pflegen.

nem Glang bas Saus erfüllte.

Seite.

um fich feben.

beffer ift als irgend ein etelhaftes Betaubungsmittel. Es enthalt alle anregenden Safte, Lebenstraft und Stärtung des Malges. — Aerzte missen, daß dies so ift. Chemische Analyse beweift es. Schwafchlecht genührte Frauen follten täglich eine Flafche mahrend ver nächten zwei Konate trinten. Es toftet wenig, einen machen. — Iwei Eclephones — South 257 und 1758 12 große Elafden koften \$1. 3rgenbwo in Chicag

Senbet Boftfarte megen Budleins: "Derborragenbe Mergte McAvoy's Maiz Extract Dept.

Chicago. fie bie Berrichaft im Saufe Rlaus an. | bon Rugen fein tonnte. Um nachften Sie berftand es vortrefflich, ein großes Tage hatte auch ber anfonft bebachtis Sauswesen gu leiten, und Rlaus begere und verläglichere Jofeph eine langlückwünschte fich täglich zu ber guten gere Studienreife nach Gubamerita Ibee, bie er gehabt hatte. In ihrem angetreten . einfachen schwarzen Rleibe maltete fie Den erften Wint bezüglich ber geftill und umfichtig im Saufe. Es ging Saftlichen Musbilbung hatte Rlaus

Alles wie am Schnürchen. Wenn fie einem Baar toftbarer Dhrgehange gelegentlich ihre Rechnungen bem belohnt, und auf ben zweiten folgte bie hausherrn vorlegen wollte, schob fie bagu gehörige Broche. Emilie hatte fie biefer gelaffen beiseite und bemertte, allich anlegen muffen, und Rlaus baß bas ihre Sache fei, fie folle fich fonnte fich überzeugen, bag ihr bie Sachen bortrefflich ju Gefichte ftannur mit bem Sparen weniger anftrengen, bas liege nicht in feiner Abficht ben. Er machte fich Borwürfe. Er hatte und fei auch gar nicht nöthig. Wenn bas früher miffen muffen. Bu gemiffen bas fo fortginge, wurde ber Saushalt Toiletten gehoren gewiffe Schmudum gange gehntaufend Gulben im fachen. Das ift nun einmal nicht an-Jahre weniger toften, als zu Lebzeiten bers. Er nahm sich bor, bas nachzufeiner Frau. Das entipreche nicht feiner Unichauung. Er fei niemals ber Mann

Run fagen fie allein bei Tifch. Rlaus und Emilie.

"Fraulein Emilie," fagte er, "Sie entboltern mir bas Saus." Sie gudte bie Achfel; fie mußte

nichts barauf au ermibern. "Sie entvölfern es. Laffen Sie giltigst meinen Roffer paden; ich reise

"Jawohl ,ich auch. Ich muß auch eine -Studienreife machen."

"Gie auch ?!" "Meußerft bringenb. Uebrigens ür mich habe ich nichts berfprochen. Mit meinen Buben-ba war es etwas Unberes. Mit mir hatte ich feine beonberen Blane bor. 3ch tann alfo auch au Saufe bleiben. Wenn Gie mich aum Manne nehmen, wenn Gie gestatten wollten, baß ich Ihnen Alles, was ich bin und habe . . .

Emilie errothete, gitterte - aber fie gestattete.

#### Es regnet Orben.

Mus Konftantinopel wird unterm 12. Juli gefdrieben: Beim jungften Empfange bes ameritanifchen Gefanbten Mr. Leifhman burch ben Gultan wurde biefem Diplomaten bie golbene Liatat=Debaille verliehen. Seine Bat= tin wurde gleichzeitig mit bem Grofis torbon bes Chefatat=Orbens beforirt, während Dig Marthe Leifhman, bie ältefte Tochter bes Gefanbtenpaares, bie gweite Rlaffe beffelben Orbens em= pfing. Dig Ranch aber, ber jungfte Sprößling, ein fiebenjähriger bilbhubfcher Blondtopf, mußte fich mit ber britten Rlaffe bes Chefatat=Orbens bes gnügen. Much bie neunjährige Tochter bes großbritannifdenBotichafters Gir Nicolas D'Conor wurbe fürglich ber gleichen taiferlichen Gunft theilhaftig. Dies ift boch noch gar nichts. Bie biefer Tage Wiener Blatter mit freubiger Feierlichfeit zu berichten mußten, hat ber Schah bon Perfien bei feinem Aufenthalt inRarlsbab bem fünfjahris gen Buben bes Ergherzogs Friebrich gleichfalls eine Musg.ichnung angejangt. Man rathe welche? - Die perfifche Tapferteitsmebaille! Der amerifanifche Gefanbte wird übrigens gunächft erft bie Genehmigung bes Rongreffes einholen muffen, ehe er bie ibm au Theil geworbene "Musgeichnung" annehmen barf.

- Großer Ropf. - Frau (gu ihrem Manne, einem Lotomotivenführer, ber infolge eines ihm paffirten Maschinenbefettes recht mihmuthig gestimmt ift): Ra, Alter beruhige bich boch und fei nicht fo aufgeregt! — Mann: Du haft leicht plaubern, mir geht ben gangen Tag icon bie berfligte Dafdine im Ropf herum!

## Der Stammtisch auf Reisen.

Safiftube im Raiferhof in Raubeim.

Grieshuber: Du haft es gar | wie es heutzutage heißt, eine Fahrfarte nicht fo nöthig, bergnügt gu fein, Lehmaun! Lehmonn: Ree? 3d meine aber fehr. Wenn 'n Mensch bon meine Durschtverhältniffe uff fo 'ne billige Art und Weife bon bicfe heimtüdische Wafferfauferei lostommt, wo fehr jefund fein foll, wenn fe 'n Menfchen

beften Grund, verjnügt gu finb! -Er .: Du hatteft Deine Rur in Karlsbab ruhig fortsegen follen! Wenn mir ber Argt anrieth, bie Rur abgu= brechen, weil mein trantes Berg burch bas Waffertrinken leibet, und mich nach Rauheim fdidte, hatteft Du boch feine Beranlaffung, bem Babebottor Dein Trinfgelb bor bie Fuge gu mer= fen und ihm gu erflaren, bag er bas

Waffer felber trinten foll. Lehm .: Go, meinfte? Ra, erloobe 'mal eine Frage: Rann ein Tifch uff gwei ober brei Beene fteben? Ree. Ra un' beffelbigte Naturjefet jilt ooch bon unseren Stammtisch, un' wat bie Freundschaft und ber Stat in Chicago aufammenjeleimt, bet follen bie Bafferbottors in Rarlsbab nich' icheiben.

Rulide: 3ch habe annihau nicht biel Juhs für bie Dottors, esfpeschellie for bie Babebottors.

Lehm .: Defto mehr intereffirten Dir bie feichen Babemachens, Du oller frautoppiger Sünber! Ilgobst Du, id habe nich' jesehen, wie Du Dir an 'n letten Tage mit 'n feinet Blumen= bouquet un' 'ne injewidelte Fünf-Jul= bennote an bie blonde Reefi bon bie Mühlenkollonabe ranjeschlänjelt haft? Bat haft Du for 'ne moralische Berechtigung an biefe Babenumfe, frage id Dir, Du überfeetscher Chefruppel, too fie Dir boch nie nich' einen Droppen Baffer jereicht hat, fonbern Du Dir nur immer jewiffermagen als unnothwenbiges Uebel um bie Quelle berumjebrüdt haft?

Rul .: Das ift mein Bignig . Lehm .: Ra, marte man, wat Deiner Ollen ihr Bifnig fein wirb, wenn wie nach Chicago tommen! - Die fcwarzoojige, fcmäbifche Strohwittwe un' biefe Baffernumfe follen Dir fcbwer uffitogen . .

Gr.: Beht bas Gezerge ichon wieber los, Lehmann! Dahrend ber gangen Reife von Rarlsbab nach hierher habt 3hr Beibe nichts Befferes gu thun gen .:. als Guch ju ganten!

Quance: Und biefe Reife mar hochintereffant; ich bebaure blog, baf wir fie wie im Fluge machen mußten und bas viele Intereffante nur mit einem flüchtigen Blid bom Rupeefenfter aus in Mugenichein nehmen fonn= ten! Das Fichtelgebirge mit feinen bewaldeten Bergfegeln, ber frantifche Jura mit ben Juraformationen, Die wie Riefenpilge bes Balbes ausfeben, bie Burgruinen, bann bie prachtvollen Muen, Die fleinen, altfrantischen

Stäbte mit ihren hochgiebligen Saufern, bie mobernen Induftriepläge mit ben qualmenben Effen: bas Alles burchflegen wir; ein Bilb jagte bas anbere, ein Ginbrud verwischte ben an= bern, und als wir nach Würzburg ta-

Lehm. (einfallend): Blieben wir figen, weil fich ber Rulide verbiefter: In fo wat is ber jroß! Gr.: Ra, anberen Leuten fann ba3

auch paffiren! Den Quabbe batten wir beinahe in Neuftabt berloren, und ber ift boch fonft immer febr auf bem

Boften. Da haben Gie Recht; aber auf ben Bahnhöfen, mo fie bie nieber= trachtigfte aller Reuerungen, bie foge= "Unterführungen", tann fich auch ber borfichtigfte Reifenbe perlaufen. Menn bei uns ber Bug einige Beit halt, fteigt ber Boffagier, ber ein Blas Bier trinten ober aus anberen Grunben auf ben Berron geben will, aus, überfchreitet bas Beleife und fehrt auf bemfelben Bege nach feinem Rupee guriid. hier muß man burch zwei, brei tiefe Locher eben biefe Unterführungen - frieden, um nach bem Bartefaal ju gelangen. Raum hat man fein Glas Bier in ber Sand, brullt ber Portier: "Bum Ginfteigen!" - Man fturgt aus bem Bartefaal. Zwei, drei Löcher reißen ihre Schlünde bor uns auf. "Durch welches bift Du getommen?" fragen wir uns, und ba wir es vergeffen haben, bitten' wir irgend einen Bahnbebienftes ten um Mustunft, wo ber Frantfurter Bug fteht. "Bahnfteig II!" ift bie furge Untwort. Wir rennen nach Bahnfteig II und erfahren, daß ba al= lerbings ber Frantfurter Bug fteht, aber nicht unfer Berfonengug, fonbern ber Frantfurter D. Bug. Unfer Bug ift auf bem Bahnfteig III. Alfo burch fold' ein abicheuliches Loch nach Bahnfteig III. Muf ben Beleifen bor Bahn= fteig III ift aber tein Bug gu feben. Dir ichauen uns bergweifelt um; ba erbliden wir einen unferer Mitreifenben in einem Buge, ber auf Bahnfteig

Gr.: Am meiften habe ich mich über bie Billet-Rontrolle geargert. Ohne Billet wird man überhaupt nicht auf ben Perron gelaffen. Das mag ja gang recht fein, benn wer nicht fahren will, hat ba eigentlich nichts gu fuchen. Aber es ift boch für die Begleiter höchst unangenehm, sich in ber Borhalle ober gar auf der Straße von bem Reisenden zu verabschieben. Mols len bic Angehörigen aber burchaus bem

I fteht; alfo wieber per Loch nach

Bahnfteig I. 3ft ber Bug nicht mitt.

lerweile abgefahren, fo fpringen wir

in unfer Rupee und erfahren, bag ber

Bug bon Bahnfteig III nach Bahnfteig

umrangirt ift, weil ein Extrazug

burchgelaffen werben muß. Wenn bas

nicht gum Berrudtwerben ift, weiß ich

lofen, bie fie berechtigt, ben Berron gu betreten. Gigt ber Reifenbe enblich im Rupee, fo muß er bem Schaffner, bem Bugführer, bem tontrollirenben Stationsbeamten und ben extra beftell= ten Billet-Rontrolleuren feinen Fahr= ichein borzeigen; diese Operation wird noch ein halb Dugenb Mal wieberholt, nich' gufällig taput macht, bat er ben bis er an feinem Beftimmungsort an= langt. Froh, enblich ber emigen Qualerei überhoben au fein mirft er bas Billet weg und schreitet bem Musgange gu. Aber, o weh! Da ift bie foge-nannte Billetsperre! Er wird nicht ohne Billet burchgelaffen. Alle Ent= schulbigungen, baß er es verloren habe, gelten nicht. Entweder muß er ben Fahrpreis für bie gange, bom Buge burchfahrene Strede mit einem Buschlag bon 6 Mart gablen, ober er wird nach bem Stations-Bureau gebracht, wo feine Perfonlichteit feftgeftellt wirb. Das mit ihm aufgenommene Protofoll

wird ber auftanbigen Boligeibehorbe

übergeben, und fann er fich auf eine

Untlage wegen Betrugs gefaßt machen!

Lehm .: Uff biefe Beife haben fe Dir ja mohl in Leipfig einige zwanzig Mart abjetnöppt. Go wat buht weh - aber et hat boch ooch 'nen juten 3med, nämlich einen bie Bummlichteit abzujewöhnen un' beizubringen, uff feine Gachen uffgupaffen. Bei uns in Amerita reift man fchon nich' mehr, ba wird man jereift wie 'n Jepadftud. Der Rondutter nimmt einen bet Tidet ab und ftedt einen mas an ben Sut, un nu fümmert man sich jerabe fo wenig wie ber Roffer, wo et hinjeht; man wartet in alle Jemiethsruhe, bis einen ber Ronbutter ausladet. Aber bier bu mein lieber Jott, ba beigt's uffpaf= fen. Uff jebe leberjangsftation frage "Muß id raus, ober bleib' brinn?" Und mabrend bie jange Reife fummele id an meine Weftentafche un' fiible, ob coch bet Billet noch brinn

Qu.: Man hat brüben fo viel er= gahlt bon ber Bevormundung burch bie Behörben. Bei ber Gifenbahn=Ber= waltung icheint aber eher bas Gegen= theil ber Fall gu fein; benn fie thut herglich wenig, um bie Reifenben auf den rechten Weg zu weisen und über-läßt es Jedem, sich so gut oder schlecht, wie er fann, gurecht gu finden. Welche Unmaffe von Fragen und Erfundigun= gen haben wir nothig gehabt, um bon Hamburg nach Rarlsbad und bon Rarlsbad nach hierher zu tommen; wie oft find wir falfch ausgeftiegen, figen geblieben, gu fpat getommen u. f. w. In Chicago fliegen wir ein und fuhren, ohne uns um irgend etwas zu befüm= mern, bis nach New Jerfen burch; ba= bei ift bie Entfernung gwifchen Chi= cago und Rem Berfen boppelt fo groß. als die hier bon uns in Deutschland burchfahrene Strede. Bie icon fo oft, finde ich auch bei bem Reisen auf ber Gifenbahn, daß Ihr Deutschen uns brüben ein gang falfches Bilb bon ben Buftanben in Deutschland entwerft; nicht bie Bevormunbung, fonbern ber Mangel an Bevormundung ober, beffer gelagt an Lurechtmeifung beim fen macht fich uns Ameritanern ichmeralich fühlbar.

Lehm .: Die Sauptichulb an unfere viele Rinnfalle is wohl unfere eichne Duglichfeit. Un' benn find wir ja ooch wieber vollständig irien jeworben in unfer altes Baterland; et hat fich ja Mulens jewaltig jeanbert.

Rul .: Imen bie Langwitsch ift bifferent geworben; Die Biepels tahten nicht mehr fo, wie breifig Sabre qubor. Das ift ber größte Trubel für mich, benn es horrt meine Wiehlings. bie bicherman Langwitich fo verham= maticht gu feh'n. Das Flauer beift jest Mehl, und für Mehl fagen fie Boftfachen; es ift Mues fo aufgemirt und getschänticht, baß ich gang tonfjuft

Gr.: Du tannst Dich ja als Sprachenreiniger etabliren.

Lehm .: Gin jutes Ding is blog, Rulide, bet bom Nordpol bis gu bie Zulutaffern und von Chicago bis Nauheim ber Ctat - Stat beift!

Gr.: 3ch glaube, wir machen einen. eh' ich hier noch ben Dottor febe. Sonft verbietet ber es mir noch am Enbe. Bei ben Bergfranten follen fie bier gu 211= lem fähig fein. Alfo los! - (Bum Rellner): De! Gie heffischer Landsmann, laufen fie mal gum Dbertellner und holen Sie und - ein Spiel Rar-

Journalgirfel für Blinde. In London besteht ein leiber noch nicht genügend beachteter und unterftütter Berein, beffen Thatigfeit ber Nachahmung wohl würdig ift. Es ift bie Sauslehrergefellschaft für Blinbe, bie fich gur Aufgabe gemacht bat, blinbe Berfonen, bie ihren Unterricht im Lefen und Schreiben mit befriedigenbem Erfolge burchgemacht haben, mit weiterer Belehrung gu berfeben und fie auch an ben Tagesereigniffen in Poli= tit, Runft und Wiffenschaft etc. theilrebmen gu laffen. Borläufig ftellt biefe Gefellschaft ben Blinben Bibliotheten gur Berfügung, worin fie Bucher in ei= ner für fie lesbaren Berftellung finben. Außer bem besteht bie Absicht, eine Urt bon Nournalgirtel einzurichten, ber ben Blinden bie Belehrung ohne Beiteres ins Saus tragen wurbe. Darum wird jest in anerkennenswerther Weife Stimmung für bie Unterffühung jener werihrollen Gefellichaft gemacht.

- O biefe Beiber! - Argt: Rach ter Ungabe, bie Gie mir foeben bon Ihrem Leiben gemacht haben, werbe ich eine Daffagetur verordnen! - Dame: Abreisenben bis jum Juge bas Geleit | Rein, lieber Dottor, verordnen geben, so muffen fie ein Billet, ober ber eine Rur in Frangensbab! Rein, lieber Dottor, verordnen Gie lie-

#### Bur die Rüche.

Solagfahne. - Bon ber Gute ber roben Sahne hängt bas Belingen ber Schlagfahne ab. Die Sahne muß eine fehr niebrige Temperatur haben. Man ftellt fie beshalb in bem Befaß, in bem man fie folagen will, ein bis zwei Stunden auf Gis. 3m Winter ftellt man fie in taltes Waffer in einen talten Raum. Man benugt am beften bagu einen Rapf aus Porgellan ober eine tiefe irbene ober emaillirte Schuf= sel. Alls Schläger eignet sich am be= ften eine Beibenruthe, ba bie Drabt= ruthen leicht ber Sahne einen metalli= schen Beigeschmack geben. Man hält beim Schlagen bas Gefäß ein wenig fchräg und fchlägt immer nach einer Seite. Wenn bie Sahne anfängt bid au werben, fest man auf ben halben Liter einen Eglöffel boll Streuguder hinzu. Daburch berhindert man es, daß man ftatt Schlagsahne Butter erhalt. Auch burch zu langes Schlagen buttert bie Sahne. Bur Bermeh-" rung und Entfettung ber Maffe tann man etwas Gierschnee barunter mischen. Quart rohe Sahne ergibt ein halbe Quart Schlagsahne. Die fertige Schlagsahne muß man bis zum Ge-Die fertige brauch wiederum auf Gis ftellen. Biele füßen die Schlagfahne mit Banille=

Moberne Mehlspeisen. (Bubbings und Aufläufe.) -Obgleich es febr viele Mehlfpeifen=Re= zepte gibt, wird man bei genauer Prü= fung berfelben finben, bag ben meiften Mehlfpeifen biefelben Maffen gu: Grunde liegen und bag fie nur burch berichiedene Bufage ober burch verschiebenen Geschmad bon einander abmei= chen, ber Maffe nach aber biefelben Bum Gelingen einer jeben Dehl= fpeife ift es bon Wichtigkeit, bag man nur burchaus gute Sachen bagu ber= wendet, namentlich ift bie Beschaffenheit bes Mehles bon großem Ginflug, benn es muß fo fein wie möglich fein. Beim Ginschlagen ber Gier überzeugt man fich burch Geruch ober Beschmad, baß fie frifch find, um nicht burch ein fchlechtes Ei die gange Mehlspeifen maffe gu verberben. Bu ben Mehl= fpeifen, bie mit bem ju Schnee ge= schlagenen Giweiß bereitet werben, ift es wefentlich nothwendig, daß berfelbe fo feft wie möglich geschlagen werbe, auch bie Wet und Weife, wie man ihn unter bie Daffe mifcht, ift bon großem Ginfluß. Man berrührt nämlich querft etwa ben vierten Theil bes Schnees mit ber Maffe, um biefe erft fluffig gu machen, und gieht bann ben übrigen Schnee behutfam mit bem Löffel un= ter; ebenfo barf man benfelben erft furg borber, ehe man bie Dehlfpeife gar machen will, schlagen und barunter mifchen. Das fogenannte Abbrennen ber Mehlipeifenmaffen bewertstelligt man auf breierlei Art. - Man rühr! bas Mehl, ohne bag es flümperig wirb, mit ber Milch flar, fügt bie Butter und ben geftogenen Buder hingu, rührt bie Maffe auf nicht zu scharfem Feuer, bis fie fich bid auf bem Boben ber Rafferole anfett, nimmt biefe bom Feuer gurud, verbindet burch rasches Rühren bie fteif geworbene Maffe mit ber noch fluffigen und rührt fie bann noch= mals auf bem Reuer, bis fie fich in ei= nem Rlumpen bon ber Rafferole abloft. In her ameiten Dirt lant man ben arot ten Theil ber Milch mit ber Butter und bem Ruder auffochen, icuttet bas mit ber iibrigen falten Milch flar ge= rührte Mehl bagu und rührt bie Maffe auf bem Teuer, bis fie fich bon ber Rafferolle abloft. - Die britte Urt befteht barin, bag man bie Milch mit ber Butter und bem Zuder auftocht, bas Mehl troden unter tüchtigem Rühren binein schüttet und bie Daffe auf bem Feuer vollends abbrennt. Auf welche biefer Arten man bas Abbrennen bewerkstelligt, ift gleichgiltig, wenn nur bie Maffe nicht klumperig wirb. Bu jeber Mehlfpeife ift ein Bufat von et= was Salg erforberlich, wenn nicht bie Butter ichon febr falgig ift. Man rech= net 1-13 Gi auf Die Berfon, wenn bie Mahlzeit aus mehreren Schuffeln be= ftebt; werben weniger Gerichte gegeben, bann nimmt man zwei Gier. DieMehl= fpeifen tocht man meift, badt fie aber auch im Ofen, inbem man fie auf ein Blech legt, welches mon mit Salg beftreut, um gu berhindern, bag bie Mehlspeife von unten au scharf geht. Der Ofen barf nur mäßig beiß fein und follten bie Speifen bon oben gu viel Farbe betommen, fo muß man fie mit einem Bapier bebeden. Die Dehl= fpeifenform ftreicht man bid mit But-

umwunden, zu Tifch bringt. Gebünftete Schweins totelettes. - Ein ober zwei häuptel Zwiebel reiben, etwas Sped fein foneiben, mit Rummel und Rnoblauch in Butter licht anröften, Schweins. abfalle und Schweinsbeiner mitroften laffen, mit Suppe aufgießen, nach Geschmad mit Gflig fävern und eingetochte Lomaten (ungefähr auf acht Rotelettes

ter aus, beftreut fie mit geriebener

Semmel und füllt fie Dreiviertel mit

ber Maffe boll, bamit biefe fich bin=

man zu fagen pflegt, "aufgeben" tann.

Nachbem man auch bas Innere bes

Dedels mit Butter ausgeftrichen bat,

um beim Steigen ber Speife bas Un=

hängen zu verhindern, verschließt man

bie Form mit bem Dedel, ftellt fie in

ein Geschirr mit tochenbem Baffer und

beschwert fie, bamit fie burch bie Bal-

lungen bes Waffers nicht bin= unb

hergeworfen wirb. Da die sich entwi=

delnben Dampfe gum Garwerben ber

Speifen mitwirten muffen, fo ber=

fcbließt man bas Gefäß, in bem fie

getocht werben, fest. - Che man bie

Speifen fturgt, läßt man fie, nachbem

man fie aus bem Ofen genommen, ei=

nige Minuten stehen, ba fie fonst, beson-

bers feinere, beim Stürgen gerfallen

würben. Manche Arten, bie gerabe

wegen ihrer Feinheit nicht gefturgt wer-

in einer Form, bie man, mit Gerviette

reichend ausbehnen, bamit fie,

vier Eflöffel boll) mittochen laffen, gu gleicher Zeit gibt man auch einige robe gerfcnittene Erbapfel binein und laft Mles gufammen beiläufig zwei Stun= ben tochen und paffirt bann bie Sauce. Unterbeffen flopft man bie Roteleites, algen und mit Rummel bestreuen und auf einer Geite mit Mehl ftauben und jah abbraten. In eine Rafferolle legt mon nun eine Rotelette neben Die an= bere, gibt bie paffirte Sauce barüber und 10 bis 12 fleine, geschälte rohe Ripfler bagu und läßt es nun bunften, bis fie weich find, was etwa eine halbe bis brei Biertelftunben bauert. Den Gaft entfetten. Diefe Rotelettes mit Aufmertfamteit gubereitet, geben ein

belitates Gericht. Schweine = Filet mit Dlibenfauce. - Das Schweine= filet wird gehäutet, gespidt, mit Calg bestreut, mit Butter gar gedämpft und mit Fleisch-Extrati glafirt. Nun ichalt man 10 Dliven, fobag man bas Fleisch in einem Stud bom Rern trennt und bie Oliven ihre frühere Geftalt behal= ten, und läßt fie einen Mugenblid in tochenbem Baffer aufwallen. Beiter berfocht man einige Löffel braunen Schwigmehls mit Fleischbrühe, schmedt biefelbe mit einem Glafe Mabeira ab und gibt gulett bie Dliven binein.

Someinefleisch als Bilbpret. - Schneibe ein Stud Schweinefleisch (Sals. Schinfen ober Filetflud) in Stude, lege fie in ein Befaß, schütte rothen Wein barüber (wenn es ichnell gebeigt werben muß, warme man den Bein), füge Lorbeer= blätter, Salz, eine mit Relten bestedte Zwiebel und Wachholberbeeren bei und begieße es alle Tage mit ber Weinbrühe. Um bies zu toften, röftet man etwas Mehl in frischer Butter icon gelb, fait braun, giege erft ein wenig Baffer ober Fleischbrübe baran, bann pon ber Beige und toche bas Fleisch barin, bis es

Saures Schweineherg (2 Portionen).-3mei frische Schweinesbergen werben feinblättrig aufgeschnits ten und mit Salg und weißem Pfeffer beffreut. In Butter ober gutem Bratenfett brat man eine große, feinge= fchnittene 3wiebel blafgelb, gibt bie ge= ichnittenen Bergen bagu und röftet fie unter beständigem Ummenben mit ei= nem Schäufelden nur einige Minuten, ftäubt gang wenig Mehl barüber, giegt einen Schöpflöffel Bouillon ober nur heißes Waffer barauf, icharft bie Sauce mit Bitronenfaft ober Effig, lägt nur einmal auftochen und traftigt fie mit etwas "Maggi".

Mabeiraschinten. — Roch= dauer 4 Stunden. Um Tage bor bem Gebrauch fest man einen garten, jungen, fauber gurecht gemachten Roch= schinken bon 10 bis 12 Bfund mit Baffer bebedt auf, läßt ihn antochen und bann 2 Stunden auf heißer Blaite langfam ziehen, aber nicht tochen. Um nächsten Tage macht man ben Schinken in ber Brühe wieber warm und loft bie bide Schwarte fauber ab. Run wird ber Schinten in einer Bratpfanne in ben Dfen gefett, mit 1 Flasche Rothwein und & Liter Schintenbrube übergoffen und bei fleifigem Begießen 2 Stunden gebraten. Rurg bor bem Un= richten gibt man { Liter Mabeira über ben Braten, läßt ihn nochmals bamit burchschmoren, nimmt ihn beraus unb richtet ibn auf einer Bratenichuffel an. Die Sauce entfettet man geborig, tocht te mit etwas Mehl samia, mischt 2 Theelöffel Maggiwürze und bas nothi= ge Salg gut barunter und ftreicht fie durch ein Saarsieb.

Pfeffergurten. - Bang fleine, eigens bagu ausgesuchte, recht gruneBurten werben fauber gemafchen, mit Pfeffertornern, Relten, Mustat= blume, englischem Gewürg, einigen Behen Knoblauch, Chalotten und rothen Pfefferichoten in Glafer gepadt mit abgefochtem, erfaltetem Weineffig übergoffen. Gurten nach einiger Beit tahmig merben, fo muß ber Effig noch einmal aufgefocht, tüchtig ausgeschäumt und wieber talt übergoffen werben.

#### Bieberfeben.

Rings Walbeinfamteit. Das tiefe, unbeschreiblich tiefe Schweigen bes Walbes im Sochsommer, wenn bie Bi= pfel ber Baume fich tofend gu einanber neigen, und ein Dach bilben, bas nur hier und ba einen Connenftrahl hinburchfallen läßt auf ben weichen, griinen Moosteppich, in bem ber Jug ber-

Und in biefer Walbeinfamteit, bie ber lette, rothe Strahl ber fich gum Untergang neigenben Sonne mit munberbaren Lichtern belebt, geben zwei Menschen, beibe auch im Sochsommer bes Lebens, und boch wie ein junges Liebespaar, Urm in Urm eng berschlungen, bie tleinere, üppige Geftalt ber Frau eng an bie bes Mannes ge= fcmiegt. Ihre Mugen bliden groß in ben rothen Connenball, und fie bentt an die Bergangenheit, mo fie die Gle= liebte, die Braut bes neben ihr Gebenben war. Die Mugen bes Mannes bangen an ihrem Profil, an ben Bugen ber Frau, bie er bor Beiten bis gur Gunbe geliebt hat und bon ber ihn bann ihr Wille und bas Schidfal ge= trennt hat, bis heute.

Ja heute, in bem großen, eleganten Mobebab, hat er fie früh am Brunnen getroffen; er hat nur bas haar gefe= hen und ben tleinen Fuß, als fie bor ihm bie Treppenftufen bom Brunnen hinaufstieg, und fofort gewußt, bas tonne nur "fie" fein. Und als er bann eiligen Schrittes an ihr borbeihufchte. ben, badt man in einem Teigrande ober | ertannte er fie mit Gewißheit, tropbem faft 20 Jahre amifchen bem "Ginft" und "Seute" lagen. Es maren biefelben Buge, nur etwas icharfer, aber ber Zeint, bie prachtigen haare unb Mugen waren unberfennbar und unber-

> Er eilte fchnell voraus, tehrte um und tam ihr bann gang ruhig entges gen auf ber augenblidlich noch giemlich nenschenleeren Promenabe. Gin jabes Erröthen flog über ihr Geficht, als fie fich Aug' in Auge gegenüberftanben.

# gefährliche und zerflörende Krankheilen der Männer.



Spezial-Arzt

Millionen ban Mannern werben elend unb entruftet im beften Man

Unfere mebernen eletire-demifche, Colar, Bibration unb X-Straffen Behanblungen bei

### in der Doftor,

der heilt, um geheilt ju bleiben: Baricocele in 3 Zagen (ohne Schmerzen oder Schneiden).

Strictur in 10 Tagen.

Blutvergiftung in 30 bis 90 Cagen.

Berluft der Mannestraft in 30 bis 45 Tagen.

#### Baricocele vs. Lebenskraft.

#### Wekhalb Varicocele Schwäche verurfact.

Baricocele ift ber erfdütterte gefdmachte Buftanb ber fpermatbifden Cords und Gefate. Das Leben wichtiger Organe ftebt auf bem Spiel. Den Drufen fehlt bie motbige Qualitat und Quantitat bon Blut, und bie Theile merben baber flein, falt und ichrumbfen aufammen. Langfam aber ficher gebt bie Lebenstraft gurfid, Entleerungen und Berlufte folgen, und ein all. nähliger Berluft bes Artribute cines gefunden Mannes, nämlich ber Mannestraft, macht fic

### Varicocele.

Odwohl Baricocel stets schwäckend wirft, ist es zehnmal schälicher in den Sommer-Monaten. Die Hitze derursacht Ausdehmung der Gewede, und in solde des seine in eine dermetre Stagnation ungesunden Blutes in den Aderth, vodurch die Gelunddeit des Keitenden noch mehr gefahrdet wird. Tuer Arzi sagte Tuch, nur ein Zusipensorium zu tragen; aber das derhöltet einsach Eure Destwiität. Ihr nögt Euch eindlichen nieder so staat vie früher zu sein, aber täusst Guch aufahrenden. Seid Ir der Mahren als Euch zusammengebrochen. Seid Ir der Mahren in wie ein des Krantheit Euch deimfuche. Beantwortet Euch selffiche Vrage ehrlich, dann sommt zu uns und erhaltet siedere heilung.

#### Sommer-hike verschlimmert | Wie Ihr geheilt werden konnt, um geheilt ju bleiben.

Ich beile Baricocele in fünf Lagen, ohne Schwerzen ober Unbebagen. Richt nur felb Ihr bon ber Krantbeit gebeitt, fonbern bie bergenbeten Rrafte bes Mannes tebren in bollftem 

#### Un Strictur Leidende.

Striffur, und Schwache find gwei berichiebene Leiben, bie aber aufammen wirlen. Sie beilen nie bon felbit, fonbern werden follimmer und arten au Blafen- und Rieren-grantheiten aus. Meine Behandlung bon Striftur ilt ficher und ichmeralos. Wie hinderniffe weber Röhre werden entfernt, die Absonderungen horen auf die Entglindung berichwindet und das Softem wird geftarft.

#### Blutvergiftung

ist ein grausamer herr. Die Reichen wie die Armen fallen seinem berdorrenden Einfluß gur Beute. Wenn einmal der Körber damit angestedt is mußt Ihr sofortige Schritte aur hetlung ihnn. Lädmung. Taubbeit, Blindbeit und ichtellicher Tod sind die Polgen. Kein Due silber oder giftige Trognen werden den mir angewandt. Ich beile Euch so gewiß Ihr au mir sommt. Ist dieses Gift noch in Eurem Kärber Könnt Jor es wagen zu beitalben, wo Ihr wist Eure Gattin damit angusteden und es auf Generalisen zu vererben? Konsultit mi sofort, ehr es zu spit ist.

#### Männer-Schwäche.

Junge Manner.

Ihr feib der Bersuchung erlegen und ein Obser der Selbstbelledung geworden? Euer alchardiges, mit Bidel bededtes Gesicht, die duntlen Angentinge, Schüchternbelt, Nervolstät, Vergeklichtelt, ichlechte Traume beweisen es, wenn bernachtisstigt fübren sie zu einem duzgeitigen Ende. Gebr nicht die Hoffmung auf, ich fann Euch für die Kstlichen des Ebelbens dorbereiten und Euch wieder zu einem Mann unter Mannern machen.

#### Männer in mittleren Jahren.

Hür manche ber Sünden Eurer Augend badt Idr einetselle Anre Strafe gebüht. Eure bernachläftigten Schwäcken find zu arganischen Ant-ben geworben. Ihr seid nicht ber Mann, ber Ihr sein sonket. Auch sehlt bie Kraft, die Energie und alle Eigenschaften trästigen Manneselters. Ihr seid alt ebe Eure Zeit sommt, werde ich Euch sehrem wirklichen Austand erwacht und zu mit sommt, werde ich Euch sicherlich beiten und Luch viele Jahre Glift und Manneskraft sichern.

Geib Ihr einer ber Unglidlichen, Die mit verfehrtem Beginnen und Gebifdiag anfingen? Schreit Guer geschwächter Rorper nach billet Rommit zu mir. Meine Behandlung entsernt alle Beichen Eurer früheren Berirrungen und gibt Euch allmählig und bnuerne Gure Rraft und Eftere wieder.

Ronfultation frei. Alle Gefchäfte geheim und bertraulich.

## NEW ERA MEDICAL INSTITUTE

Das attefte deutsche medizinische Juftitut im Weften.

246-248 State Str., 3. Floor. Gegenüber A. M. Rothschilde Department Laben.

Dann legte fie willenlos bie Sand in beute unfagbar ericheint", fagte et, feine fich ihr entgegenftredenbe Rechte. "Marianne," fagte er leife, mit ber

unbergeffenen, etwas bebedten Stim= me, "ift es wirtlich mahr, Du bift's?" Sie tonnte nur bejabend ben Ropf neigen, bie Bewegung über bies Bu= fammentreffen brobte fie gu überman-- Er nahm ihre Hand und zog fie burch feinen Urm, wie in jener langft entschwundenen Zeit, und redete im Beitergeben auf fie ein, fragenb, ergahlend und bor Allem beruhigenb,

bis fie eine Bant fanben. Allmählich hatte fie fich gefaßt und tonnte ihm guboren und ihm antworten. Aber an biefer belebten Stelle im Bart, mo mehr und mehr bas Leben bes Tages erwachte, fanben fie nicht bie Ruhe, um ihre Erlebniffe, ihre Erfahrungen in Freuben und Leiden auß= tauschen zu tonnen. Go verabrebeten fie benn für ben nachmittag einen Musflug in ben herrlichen, meilenweit fich ausbehnenben Balb, wo fie wie ehes

mals ungeftort, einfam gu 3meien,

gliidlich manbern wollten. Er fchob wie bamals feine Sand in ihren weichen Urm und ftutte fich im Behen auf fie, bie, leicht an ihn ges lebnt, mit ihren fleinen Gugen tapfer Schritt mit ihm hielt. Gie hatte ben but in ber hand, und bon Beit gu Beit beugte er fich nieber und prefite feine Lippen auf bie tühlen Bellen ihs res buntlen Saares. Er fah gludftrahlen'd und innerlich gufrieben aus, mah= rend über ihre beweglichen Büge oft Schatten hufchten, befonbers wenn er fie gartlicher an sich zog, ober fie feinen Rug fühlte. Das Berg ichmergte fie gum Berfpringen, es war, als ob alle mubfam überwundenen Schmergen, bie fie um ihn geliten, fich jest in feis ner Nahe erneuten und fühlbar mach= ten. Bahrenb fie fich beftrebte, wie er, bes Wiedersehens froh au werben, fühlte fie fich elenber und unglücklicher als in ben erften, fchweren Zeiten nach ihrer Trennung. Gie blidte ihn an; er war gealtert, bie filbernen Faben in bem hellblonden Saar und Bart zeigten nicht allein, baß faft ein Menfchenalter gwifchen bem Ginft und Seute lag, fie mußte fich bemühen, fich ins Gebächtniß gurudgurufen, wie er bas mals mar, als fie um feinetwillen als les verließ, was ihr bis bahin lieb und beilig gewefen war, als fie ihm guliebe göttliche und menfchliche Sagungen

berachtete und nur für ihn lebte. Er fprach bon jener Zeit mit ihren qualbollen Erinnerungen, bann bon bem Glud ihrer Brautzeit, bon biefen ober jenen Bermanbten ober Freunden, too fie als berlobtes Baar bertehrt hatten. Sie erinnerten fich mancher fcbonen Stunde, manden ichmeren Rampfes. Aber ob fie bon guten ober bofen, bon hellen ober buntlen Tagen fprachen, jebesmal flang bas "Weißt Du noch?" mit weichem Ton bon ihren Lippen, und leife hob er ihre Sand an feinen Dund, als ob er fie für Bieles noch nachträglich um Berzeihung bit-

"Und bann fam bas, was mir noch

und unwillfürlich preßte feine Sand ihren Urm fefter.

Ihre großen Augen blidten angft-

boll fragend gu ben feinigen auf: "Daß Du mir fchreiben tonnteft: "Es muß zu Enbe fein," weißt Du noch, Marianne?" "3ch weiß, Rarl," fagte fie,

athemlos, "ich hoffte, Du würdeft mein Opfer nicht annehmen und tommen. um mir au fagen, bak uns nichts trennen konne, als ber Tob.

Er ftand im vollen Abendfonnen glang ftill. "Wie tonnte ich bas; ich mußte boch glauben, Du feieft mube geworben, auf mich zu warten, und er= ehntest Deine Freiheit," fagte er bor-

murfsboll. Gie fcuttelte ben Ropf und flufterte: "Ich glaubte baffelbe von Dir und qualte mich mit ber Furcht, Du feieft zu ebel und hochherzig, um bas Wort auszufprechen. Glaube mir, Rarl. ich habe Dich nie mehr geliebt, als an jes nem Abend, als ich Dir biefen Brief

"Mit bem Du mir mehr Schmergen bereitet haft, als ich je ertragen zu tonnen glaubte. Marianne, Du weißt nicht, wie meine gange Geele Dein mar, wie ich an Dir hing, und wie ich an allem, mas mir bis babin beilig gemefen war, verzweifelte, nachbem Du mich "freigegeben" hatteft. Und nun fage mir jest, offen und ehrlich, mas wollteft Du mit Deiner Freiheit?"

Gie machte fich los von feinem Urm und mit ber ihr eigenen, weichen Gragie erhob fie, wie beschwörenb, bie berfolungenen Banbe: "DeinGlud, Rarl, bei Gott, nur Dein Gliid -" hauchte fie leife, aber beftimmt.

Er lachte furg und hart auf: "Schabe, baß ich Dir nicht eine Reihe meis ner Burichen vorftellen fann, bie armen Rerle tonnten Dir am beften beftatigen, wie fich Dein Bunfch erfüllte. In ber erften Beit war ich halb mahn= finnig, und lebte toll barauf los, nachher vegetirte ich ftumpffinnig weiter, und in einzelnen lichten Momenten betlagte ich mein verfehltes Leben."

"Um Gottes Willen," feufge fie auf. ... Und Du, Marianne?" fragte er, ihre beiben Sanbe erfaffenb. "Zuerft war ich tobtraurig, ich hatte

nie an ein Leben ohne Dich gebacht, allmählich aber fanb ich mich in mein Gefchid und war gufrieben." Er legte feinen Urm feft um ihre Schultern. "Bar", wieberholte er, "und nun bift Du es nicht mehr?" Sie fduttelte ben Ropf. "Es wirb nun wieber fchwer werben," fagte fie

mit thranenerftidter Stimme. "Warum?" fragte er leife. war es ja eben Zeit, bas unfelige Digverftehen, bas uns bamals trennte, aufzuflären. Wer und mas fann uns jest noch trennen, Marianne? Jest wiffen wir ja, was unfer Glud ift!"

Er beugte fich nieder und fah ihr Antlig mit bem Ausdrud ber alten Beiten zu ihm gewenbet. Bar es Glud ober ber Wiberschein ber untergegan menen Sonne, was es fo rofig erglitBinangielles.

Statement of the Condition

### FOREMAN BROS. BANKING CO.,

Before the Commencement of Business, JNLY 24th, 1902.

RESOURCES. 

LIABILITIES. Capital ..... 8 800,000.00 Surplus..... Undivided Profits... Deposits..... 9,264,523.58 Total.......84, 369, 640, 10 EDWIN G. FOREMAN, President. OSCAR G. FOREMAN, Vice-President.

GEORGE N. NEISE, Cashier. Greenebaum Sons. 83 unb 85 Dearborn Gir. Tel. Gentral 587. Bankers,

auf Chicagoer Grunb. Geld eigenthum ju ben miebrigft gangbaren Bin-fen. Baug. bibelon verleihen | Dechfel und Arebitbriefe auf Gurnng.

EMIL H. SCHINTZ

Geld 120 BANDOLPH STR.

120 BANDOLPH STR.
120 Bandolph 31 Berteit 120 Ber

## RONSUL H. CLAUSENIUS. Erofchaften, Vollmachten.

Bechfel, Poftjahlungen, Militär- n. Fre floussaden, Actarilats- u. Rechtsburran, CHICAGO, ILLINOIS.

95 Dearborn Strasse. Offen bis 6 Uhr Abenbs. Conntag bis 12 Ubr.

#### ORLD'S MEDICAL INSTITUTE

Adams Str., 2

#### Europäilike Rundlikau.

Froving Brandenburg.

Berlin. Schneibermeiftet Breitmann, TempelhoferBerg 3, feierte vie golbene Hochzeit. - Lohgerber Führer, Budler Str. 10, beging mit feiner Chefrau bie biamantene boch= geit. - Bantbuchhalter Frang Bolba, ber in einem größeren Banthaufe als Raffirer angeftellt war, ift nach Ber= erheblicher Defraudationen flüchtig geworben. — In ber graphi= iden Anstalt bon R. Labisch & Co., Martgrafenftr. 13, richtete ein Branb erheblichen Schaben an. - 3m Ber= folgungswahn hat ber Ruticher Friebrich Bablewsty aus ber Reffelftraße 40, ber in ber Biegelftraße 25 befchäf: tigt war, feinem Leben ein Enbe gemacht. - Durch einen tiefen Schnitt in ben Sals bersuchte fich ein junger Mann, Ebmund Geligmann aus ber Abolfftrage25, ber in einem Galanterie waarengeschäft in ber Philippstraße thatig war, bas Leben zu nehmen, an= fceinend in einem Anfall von Geiftes= geflortheit. Er verlette fich fchwer.

Röpenid. Garberobenhanbler Rarl Arons, Grunftr. Ro. 44, melbete Concurs an.

Rönigsberg. Bum Lanbrath wurde ber Rittergutsbesitzer b. b. Often-Warnit gemählt.

Rrahne. Die beiben Brüber Dtto und Robert Brüggemann murben wegen Jagbbergebens und Bebrohung au 9 begm. 18 Monaten Gefängniß berurtheilt.

Lanbsberg. Der Inhaber bes in ber Mühlenstraße No. 7 bestehenben aahntechnifchen Geschäftes, Frig Rubolph, feierte fein 50jahriges Burger= iubiläum.

Lichtenberg. Director Schudel von ber landwirthschaftlichen Spar= und Darlehnstaffe, eines 3weig= vereins bes Bunbes ber Landwirthe, ift unter bem Berbacht bes Betruges und ber Urtunbenfälschung festgenom= men morben. Der Fehlbetrag beläuft fich auf \$14,000 Mart.

Rummelsburg. Während eines Streites hat ber an ber Röpenider Chaussee hierselbst wohnenbe Arbeiter Johann Rugai feine Frau erfchlagen.

Schoneberg. Das achtzehnjäh= rige Dienftmabden Unna Glomb aus ber Sobenfriedbergftraße 12 beging nach einem Streit mit feiner Mutter Gelbftmorb, inbem es fich in ben Land= wehrcanal fturgte.

Beuthen. Infolge Rentern bes Bootes ertrant hier ein junger Mann, Namens Bans Reichel.

Bullichau. Der hier in ber Gasanftalt beschäftigte Buchhalter Semtner und feine Geliebte, bie 19jah= rige Selene Sabrogth, wurden in ber Mosauer Beibe erschoffen aufgefunden.

#### Froving Ostpreußen.

Rönigsberg. Deferteur Ernft Ruchne bom hiefigen Trainbataillon wurbe in Friedeberg verhaftet und hierher gurudgebracht.

MIlenftein. Raufmann Bilhelm Solland gerieth in Concurs. betrügerischen Banterotts murbe ber Raufmann Galomon Fla= tow ju 4½ Jahren Buchthaus berur= MIt-Biergighuben. Lehrer

Bauchrovit hat fich erschoffen. Ungerburg. Rechtscanbibat Stange ift bon ber Regierung jum Bürgermeifter unferer Stadt bestätigt

Braunsberg. Arbeiter Albert herber wurde wegen Körperberlegung, begangen gegen ben Forfter Seffe, gu 14 3ahren Gefängniß berurtheilt. In ber Baffarge find ertrunten: ber 16jahrige Schüler Behrendt und ber

Mufiterlehrling Thiedmann. Golbap. Das Rriegsgericht ertannte gegen ben Mustetier Johann Fuft bom 44. Infanterie=Regiment we= Fahnenflucht, Betrugs und Brandftif= tung auf 6 Jahre Zuchthaus.

Infterburg. Der fchlafenbe Mlan Berneder, ber fich feit etwa zwei Monaten im hiefigen Garnifon=La= gareth in Behandlung befindet, ift feit furger Beit auf bem Wege ber Bef= ferung. Er gibt bereits flare Untworten, wenn er zeitweise erwacht, und wird von Beit gu Beit in's Freie ge=

Froving Bestpreußen.

Dangig. Bom Gerüft eines Neubaus in ber Rarrengaffe fturgten ber Maurerpolier Partett und 5 Ur= beiter ab. Erfterer erlitt lebensge= fährliche, lettere leichtere Berletungen. Schuhmacherfrau helene haat trant Galgfaure und ftarb.

Langfuhr. Heber bas Bermögen bes Drogenhanblers Georg Zaubien wurbe ber Concurs eröffnet. Lichtenhagen. Das 2jährige Söhnchen bes Besitzers Wolff ift er-

Marienburg. Durch Feuer murbe bas Flindt'iche, in ber Rabe ber Buderfabrit belegene Saus gerftort.

Reugut bei Rulm. Bohn= unb Stallgebaube bes Befigers Beig find niebergebrannt.

Pronitau. Befiger Golber ift in einem Torfbruch ertrunten. Preufifch = Stargarb. Die

Nebengebäube bes Müllers Rraufe in Billa murben eingeafchert. Bohn- und Birth-

Putig. Wohn- und Wirthgingen in Flammen auf. Sanbbof. Rentier Arte unb

Behrens feierten bie golbene hochzeit. Schloch au. Arbeiter Buttner hatte, um mit feiner Leiftungsfähigteit im Trinfen gu prablen, mehrere Blafer reinen Spiritus getrunten unb fich bann, natürlich fart beraufcht, gu Bett begeben. Mis ihn feine Frau am anderen Morgen jur Arbeit weden wollte, war er tobt.

Tiefenfee. Arbeiter Berber wurde wegen Strafenraubs zu 53

Froving Fommern Stettin. Provingialfoulrath a. D. Seheimer Regierungsrath. bier thätig war, ift im Alter bon 75 Jahren geftorben

Ablig = Bütow. Auf Bilbemeifter'fchen Rittergute wurbe ein großes Vorrathsgebäube in Afche gelegt.

Belgarb. Gigenthumer Dachholy murbe wegen Berleitung gum Meineibe gu 11 Jahren Buchthaus berurtheilt.

Behntenhagen. Das Gehöft bes Befigers Dethloff murbe ein Raub. ber Flammen. Bublig. Scheune und Stal=

lung bes Bauernhofbefigers Bergunbe wurben eingeäfchert.

Bubom. In ber Scheune bes Gartners Albert Raufmann bier brach Feuer aus, bas Scheune und Stallung vollftänbig zerftörte. Die Futterporrathe find fammtlich berbrannt. Much bem Gigenthümer Schulg ift ein Theil seiner Scheune abgebrannt und ebenso ber Stall vom Feuer start beschäbigt worben. Ferner ift bem Pfarrpächter Julius Pommeranz Scheune und Stall in Flammen aufgegangen.

Daingelig. Feuer entftand in ber Scheune bes Roffathen Troite und berbreitete fich auf bie Stallungen bes Gehöfts und weiterhinauf bie Scheune bes Roffathen Ziemann und Scheune und Stallungen bes hofbefigers Milczewsti; alle Gebäube fielen bem Glement gum Opfer.

Froving Schleswig Bolftein.

Altona. Die in ber Abolf= straße wohnende 23jährige Tochter ei= ner Beamtenwittme wollte fich bon ihrem Bräutigam berabicbieben, ber per Dampfer eine Reife nach Rukland machen wollte. Als bie junge Dame bon Bord ging, that fie einen Fehltritt fturate in die Elbe und ertrant bor ben Mugen ihres Bräutigams. - Der betannte Schauspieler Rogbeutscher wurde in ber Großen Gartnerftrafe bon einem Fuhrwert überfahren und schwer berlett.

Apenrabe. Durch Spielen mit Streichhölzern gog fich bas 4jahrige Töchterchen bes Raufmanns 3. A. Schmibt lebensgefährliche Brandwun= ben au.

Brunsbüttelerkoog. Beim Angeln ift ber 9jährige Sohn bes Maschiniften Dibtlaufis im Ranal er=

Edernförbe. Rach furger Rrantheit verschieb im Alter bon 71 Jahren ber Fabritbefiger John Speth= mann, Inhaber ber weit über bie bekannten Tabatfabrit ber Firma F. D. Spethmann.

Flensburg. Das Schwurge= richt verurtheilte ben Amtsvorfteber Sond aus Olbenswort wegen Betrugs ju 21 Jahren, ben Geeamtsfefretar Beug bon hier wegen Urtundenfalichung gu 4 Jahren Gefängniß unb ben Arbeiter Anton Lampe wegen Sittenberbrechens ju 7 Jahren Bucht= haus. - Infolge mangelhafterSchutporrichtung fturgte bie Wittme Roch in ben Reller bes Beinhandlers Rebbe binab und ftarb an ben Folgen bes Sturges. - Durch Rentern einer Jolle tam ber Mannschaftstoch ber Marineschule, Schierach, im hafen um's Leben.

Proving Schlefien.

Breslau. Raufmann Felig Ernft, Bormertftrage No. 78, melbete Wilhelm Ernft von hier hat sich in ei= nem Gafthaufe ju Trebnig erichoffen. Altschönau. Schuhmacher=

meifter Robe feierte bie golbene Boch= Rreifau. Die Schwägerin bes

Felbmarichalls b. Moltte, Frau Mugufte v. Moltte, ift im 90. Lebensjahre gestorben.

Leberofe. Das berftorbene Fraulein Maria bon Roschenbahr hat ber hiefigen Gemeinde ein Rapital bon 13,500 Mart zur Gründung und Unterhaltung eines Altenheims vermacht. Liegnit. Bom Schwurgericht murbe ber Arbeiter Rarl Streit aus Sannau wegen Branbftiftung gu 2

Jahren Zuchthaus verurtheilt. Primtenau. Bürgermeifter hamann ift nach zweijähriger Wirtfamteit bon bier nach Wilsnad als Bürgermeifter übergefiebelt.

Probithain. Rantor Sachie beging fein 25jähriges Amtsjubilaum. Renthau. Häusler Fabig hat fich erhangt.

Reinerz. Im Brauhaus am Ring brach Feuer aus, welches bier Borber= und brei Sintergebaube ein=

Robnftod. Rentmeifter Rofe= mann feierte fein 50jahriges Umtsjubilaum im Dienfte ber graflich Sochberg'schen Herrschaft.

Froving Folen. Bofen. Arbeiterfrau Dahlen=

borf berfuchte gum zweiten Dale ihre bier Rinber bon ber Chbinabrude aus in bas Baffer gu werfen, murbe aber noch rechtzeitig baran verhindert und burch einen Schutmann festgenommen. Cange. Arbeiter Julius Ben= nig wurde unter bem Berbachte ber Branbftiftung berhaftet.

Czes lawig. Rittergutsbefiger Rorner bat fich am Tage nach feinem 70. Geburtstag erichoffen.

Mroffchen. Bohnhaus unb Rebengebäude bes Befigers Auguft Lüneberg in Wiesenthal brannten woll= ständig nieber.

Reutomifchel. Bahnwärter Guftab Steinborn wurbe überfahren und fofort getöbtet. Dplawig. Der 6jahrige Sohn bes Befigers Milbrandt ift in ber

Brahe ertrunken. Oftrowo. Hauptlehrer Miggalsti trat nach 40jähriger Dienstzeit in ben Rubestand. Für ihn wurde Rettor Rathmann in Rempen gum

Leiter ber hiefigen Boltsfculen ge-Samter. Das Josef Hollanber's iche Ehepaar beging bas Fest ber gols benen Sochgeit.

niebergelegt.

Froming Sachlen. Magbeburg. Bum Gulfsprebi= ger an St. Johannis hierfelbft ift ber Predigtamtscandibat Lobig in Gommern mit großer Mehrheit gemählt worben. - Die Firma S. Beim, Bretteiveg 182, melbete Concurs an.

halberftabt. Das Schwurge= richt verurtheilte ben Schmieb Frieb= rich Grüning aus Bengingerobe wegen fchwerer Rorperverlegung gu 3 Jahren Gefängniß, ben Rellner Frang Müller aus Schönebed wegen Münzverbrechens ju 2 Jahren und ben Schloffer Conrab Amelung aus Raffel wegen Diebstahls zu 3 Jahren Zuchthaus.

Salle. Die Sanbelstammer mählte für ben bei ber Ginweihung bes Rammerneubaues plöglich berftorbenen Commercienrath Rolow ben Commer= cienrath Gmil Stedner einstimmig gum Borfigenben und als Stellvertreter ben Stabtrath Werther und ben Sage= wertsbefiger Müller.

herzberg. G. Berhardt, früher Raffirer bes Borichufpereins, murbe gu 3 Jahren Gefängnif wegen Untreue perurtheilt.

Marth. Hart vom Unglück ver= folgt wird die Arbeiterfamilie Jung. In bergangenem Jahre wurde ein breijähriges Rind burch Berbrechen getöb= tet. Die Mutter wurde bor Gericht geftellt, tam jeboch frei. Bor einiger Beit erlitt bie Frau einen fcmeren Schenkelbruch, ber fie noch monatelang an's Rrantenbett feffeln burfte. Die= fer Tage nun wurde ber Ernährer ber Familie, ber Arbeiter Jung, in einer Lehmgrube bei Hohenganbern berfchüt= tet und war sofort tobt.

Rord haufen. In ber Bert-ftätte ber Möbeltischlerei bon Aehle richtete ein Brand erheblichen Schaben

Froving Hannover.

Sannober. Ginen ichweren Schabelbruch erlitt in ber Abolfftrafe ber 50jährige Arbeiter Abolf Glode= mann aus Ridlingen. - Begen Stragenraubes festgenommen und bem Berichtsgefängniß überführt wurden bie Arbeiter Wilhelm Forstmann und Ernft Tappe.

Alfeld. Berhaftet und in bas hiesige Gerichtsgefängniß eingeliefert wurde ber 69jährige Schuhmacher Regenhardt aus Gr.-Freben, ber fich ge= gen feine 10jahrige Entelin vergangen haben foll.

Bilm. Sier ertrant in einer mit Waffer gefüllten Sandtuble beim Grengen unferer heimathsprobing Baben ber 23jahrige Saussohn Fris Meber. Diephola. Senator Glaue mur=

be einstimmig auf weitere fechs Sahre jum Senator gemählt. Duberftabt. Gin fcmer be-

labener Steinewagen aus Hilterobe überfuhr zwei Rinder bes handschuhmachers Neumann. Das eine zweijährige murbe fofort getöbtet, mahrenb bie siebenjährige Schwester, bie es retten wollte, am Juge ichwer berlett murbe.

Silbesheim. Der in Unter= suchungshaft befindliche Thierarat Lohft aus Babbedenftebt berübte in feiner Belle Gelbftmorb.

Sona. Den Altentheiler Barjes: ichen Cheleuten in Suftedt ift anläglich ber Feier ihrer golbenen Sochzeit bie Chejubilaumsmebaille berlieben wor-Den.

Proving Westfaler

Münfter. Dombitar und Domprebiger Wienter ift im Alter bon 68 Jahren geftorben.

MIme. Bei ber Entlabung einer Dynamitpratone erlitt ber 14jahrige Sohn bes Arbeiters Lutter fchwere Merlehungen. MItena. Gifenbahnfetretar Gu=

teneuer wurde jum Buchhalter im Finangministerium ernannt. Arnsberg. Gewerbebankbirec-

tor Th. Stein, früher Besitzer des hie= figen "Central=Boltsblattes", ift ber= dieben.

Der technische Director Barop. ber Maschinenbau = Actiengesellschaft bon S. Schraber ift wegen Unterfchlas aung verhaftet worben. Borläufig ift ein Fehlbeirag von 10,000 Mart ermittelt worben.

Bielefelb. hier fanb bie Grundsteinlegung bes neuen Rathhauses ftatt. Der Entwurf bes Gebaubes rührt bom Stabtbaurath Riticher ber;

ber Bau erforbert 750,000 Mart Ro= Bratel. Frau Beineberg bollen= bete ihr 90. Lebensjahr.

Brodhaufen. Gaftwirth Diterberg hat sich in geistiger Umnachtung ertrantt.

Bruch. Das 2jährige Söhnchen bes Baders Ripta gerieth zwischen bie Rammraber einer Maschine und erlag ben Berletzungen.

Sagen. Beim Baben ift ber 12= jährige Sohn bes Brieftragers Spant ertrunten.

Aheimproving. Röln. Bor bem Weftbahnhofe wurben ber Monteur Schreben und ber Arbeiter Schülgen bom Buge überfahren und getöbtet. - Das Gowurgericht berurtheilte ben Frifeur August Rösgen aus Ehrenfelb wegen Bebro= hung zu 4 Monaten Gefängniß.

ding hier wurbe als Geminarbirector nach Prüm berufen. Bonn. Geheimer Bergrath Follenius, bis vor einem Jahre alteftes Mitglieb bes hiefigen Dberbergamtes

Berntaftel. Schulinspector Be-

und Stellvertreter bes Berghaupt= manns, ift geftorben. Bruttig. Rahnführer Mathias Mentnich ift in ber Mofel ertrunten. Duffelborf. Ober = Bofttaf= fen = Raffirer Staut wurbe gum

Rechnungsrath ernannt Grafrath. Die Cheleute Gotts frieb und Frau Emilie, geb. Rant, feierten bie golbene Sochzeit. Roblen g. Der Ginjahrige ber

Marine Alexander Capitain aus Bal-Fest der gols lendar hat sich in den hiesigen Rhein-anlagen erschossen. — Kaufmann und Rechtsanwalt Rohlenhändler A. Harmening, Besider

Rönigt, welcher von 1876 bis 1899 Fuchs hat fein Umt als Beigeordneter | bes Reichshallen = Theaters und bes gewählt. — Das Schwurgericht berur- verlett. Schab ift alsbalb geftorben; neu erbauten Sotels "Guropaifcher Sof", hat feine Zahlungen eingestellt.

Froving Bellen: Hallau. Raffel. Der Bledichmiebemeis fter Wilhelm Bein, ein angesehener Bürger, ftarb im Alter bon 80 Jahren. - Sattlermeister Egib Roch, Obere Rarlftrage 24, melbete Concurs an.

Bebra. Rangirer Claus gerieth unter bie Raber eines Wagens und murbe fchwer berlett. Bodenheim. Fuhrmann Ja-cob Grunewalb vom Maurer'ichen

Baugeschäft wurde mit feinem Gefährt bom Buge erfaßt und fchwer berlett. Efchwege. Obertellner Albert Sufemühle, ein weit und breit befann= tes Original, ift geftorben. Er hin= terließ ein Bermögen bon 80,000 M.

Frantfurt. Der Branbmeifter Baehr hier wurde gum Brandbirector in Raffel gewählt. - In ber Erbbau= Strafe am Griesheimer Felb murbe bas zwei Jahre alte Sohnchen bes Tagelöhners Burger bon einem Mühl= magen aus Sattersheim überfahren und fo schwer berlett, bag es ftarb. Sanau. Durch Urtheil bes hiefi:

gen Amtsgerichts ift ber am 19. Juni 1848 geborene Carl Conrab Fliedner für tobt erflärt worben .- Das Land= gericht verurtheilte ben Bader Georg Wolff wegen betrügerischen Banterotts ju 6 Monaten Gefängniß.

Beiligenrobe. Der bisherige Gemeinberechner S. Gemmler bat biefen Poften aus Gefundheitsrudfichten niebergelegt und an feine Stelle murbe herr U. Schmelz gemählt.

Mitteldeutsche Staaten. Bernburg. Schiffsbaumeifter Wilhelm Fersch gerieth in Concurs.

Braunich weig. Biertuticher Oftermann verunglüdte burch einen Sturg bom Wagen; er liegt fchiver verlett barnieber. - Beim Spielen an ber Ofer fiel ber Cohn bes Arbeiters Unbreas Martin, Echternftrage, in's Waffer und ertrant. - Begen gahl= reicher Ginbruchsbiebstähle wurde ber aus Sannober gebürtige 55jahrige Schloffer Wilhelm Walter bon bem Bächter Bog hier festgenommen.

Budeburg. Technifer Röller bon hier ift in ber Schweiz bom gro-Ben Myrthen abgefturgt und ben Ber= legungen erlegen.

Gera. In Ausübung feines Dienstes tödtlich verunglückt ift ber Locomotivführer Arthur Schirmer. Er war von einer Locomotive erfaßt worben. - Die Firma C. Rispert ge= rieth in Concurs.

Gotha. Die Wahl bes focialbe= motratischen Landtags = Abgeordneten Bolff jum Burgermeifter von Dietharz wurde wegen beffen Beftrafung zu 5 Monaten Gefängniß wegen Maje= ftätsbeleibigung bon ber vorgefetten Behörbe nicht bestätigt.

Salchter. Beim Baben in ber Dier find zwei 10jahrige Anaben, Da= mens Söchtig und Grotenfend, er= trunfen.

Saffelfelbe. Der 13jahrige Sohn bes Schuhmachers Wilhelm Rieche, welcher bermißt und bor feinem Berschwinden gezüchtigt worden war, wurde als Leiche im neuen Teiche auf= gefunden.

Sachlen.

Dresben. Geheimrath Dr. Bunther, Präsident bes Landesmedicinals Collegiums, ift nach 50jahriger Thatigfeit aus bem Staatsbienft gefchie= Berr Chriftel Richelfen, fruber Dberregiffeur ber Ronigl. Schaufpiele, bat feine Unbanglichteit an feine fruhere Wirkungsstätte auch über sein Grab hinaus bethätigt burch Ber= machtniffe an bie Benfionsanftalten unferer Softheater; fammtliche Un= stalten erhielten jede 10,000 Mark, die Platenstiftung, die Pensionszuschuß= und Baifentaffe bes technischen Berfo-

nals 140,000 Mart. Mue. Maurerpolier Schill fchnitt fich bie Reble burch. - Der 16jahrige Sohn bes Glafermeifters Mehlhorn wurde durch ein von der Zirkelfäge ab= fpringenbes Stud Holz fo ungludlich

getroffen, daß et balb hernach ftarb. Baugen. Die Milchvertäuferin hartmann, 26 Jahre alt, hat fich aus Liebesgram bergiftet.

Berbersborf. Weber feierte bie golbene Sochzeit. Bod wa. Bum Borfigenben bes Rohlenspnbicats in Zwidau ift Dr. Rarl Wolf, Befiger ber Falt'ichen Werte hierfelbst, gewählt worden. Döbeln. Begen schwerer Beam-

tenunterschlagung wurde ber borma= lige städtische Raffenbote Ponisch zu 10 Monaten Gefängniß verurtheilt. Chersbach. Dem Raufmann Schladig ift bie Genehmigung gum Tragen ber ihm im Jahre 1900 für bie

Errettung eines 14jahrigen Lehrlings bom Ertrinten berliehene filberne Le= bensrettungs = Mebaille am weißen Banbe ertheilt worden. Egborf. Sier wurde ber 82jah

rige Wirthschaftsauszügler Richter beerbigt. Derfelbe feierte mit Ronig Albert sein Geburtstagsfest und verschied an beffen Tobestage.

Roffen. Mit eigener Lebensge fahr rettete bie Frau bes Schloffermeis fters Weber bas in ben Mühlgraben gefallene 4jährige Göhnchen eines Bei chenwärters. — Das Saus bes Rentners Schmidt murbe eingeafchert ... Steinigtwolmsborf. Die

Leiche bes 51jährigen Dienstinechtes Bar wurde aus einem Teiche gezogen. Beiger Birfch. Bier ftarb ber Meltefte bes Gefchlechts berer b. Rirch= bach, Major a. D. Hans Guftab b. Rirchbach, im Alter von 53 Jahren.

Biltau. Gine muthige That hat ber 18jährige Sohn bes Bierhanblerg Pampel mit bem Leben bezahlen muffen. Er warf fich burchgebenben Pferben in die Zügel, wurde aber bon ihnen niebergeriffen. Der schwere Bagen ging ihm über Bruft und Ropf, fo bag ber junge Mann tobt auf bem Plage blieb.

Beffen Parmitadi.

Darm stabt. Jum Dirigenten im Walbe bei Rempertshofen und ging Rab bes Männerchors "Humanitas" hiers burch. Das Gefährt wurde zertrilms serb App serbeit auf.

theilte ben 22jährigen Steinbrecher Balentin Dreilacher aus Sirichhorn megen räuberifcher Erpreffung gu 4

Jahren Gefängniß. Bregenheim. Das Ghrengeis chen für Mitglieber freiwilliger Feuer= wehren wurde berlieben bem Mitgliebe ber freiwilligen Feuerwehr Anton Sartmann.

Büttelborn. Arbeiter Chriftian Lob, welcher als Fuhrmann bechäftigt ift, fturgte bom Bagen und trug erhebliche Verletungen bavon.

Erbach. Regierungsaffeffor Dr. Diehl hierfelbft murbe mit Wahrneh= mung ber Dienstgeschäfte eines Rreisamtmanns in Algen betraut.

Maing. Ladirer Friedrich Rech wurde von bem 44jährigen Sausbur= ichen Johann Reller auf ber Strafe burch einen Mefferstich in bas Berg ge= töbtet. Der Erftochene hatte mit ber Chefrau Reller schon seit mehreren Jahren ein Berhältniß. — Beim Spie= len erhielt ber 9jährige Sohn bes Spenglers Sausmann einen Schlag auf ben Ropf. Das Rind erfrantte infolge beffen an Gehirnentzundung, ber es erlag.

Bavern.

München. herr Wilhelm Seit f. Oberlandesgerichtsrath a. D., if nach längerem Leiben geftorben. gen ben früheren Direttor ber "MIge= meinen Zeitung", Guftab Raffauer bon Breithardt, ift pon bet Staatsanmalt= schaft München Saftbefehl wegen Un= treue ergangen.— Der Zugführer Mo= rit Gerfiner bon bier murbe in Frie brichshafen turg bor Abgang bes Bu= ges auf bem Berron bom Schlage gerührt und fturgte gu Boben. Er murbe bewußtlos in's Rrantenhaus nach Lindau übergeführt, wo er verftarb .-In Rirchfeeon ertrant ber bier Dreimühlenftrage 28 wohnhafte Schrift=

feker Rarl Maier beim Baben. Der Rellermeifter Bamberg. Georg Schmitt fturgte in ben gwolf Meter tiefen Schacht einer hiefigen Brauerei und blieb mit gebrochenem Benid tobt liegen. Er hinterläßt eine Frau mit brei fleinen Rinbern.

Conrabsreuth. Der schon feit längerer Zeit leibenbe Rammerherr Georg b. Staff, genannt b. Reigenftein, Majoratsherr ber b. Staff'ichen Familie und Batronatsberr v. Leupold3= grun, berftarb ju Sall bei Innsbrud, wo er Linderung feines Leidens fuchte, im nicht gang vollendeten 43. Leben3= jahre.

Dachau. Der 12jährige Wirths: fohn Schwarz von Webling fuhr einen mit Bierfäffern belabenen Bagen beim, als ihm ein Motorwagen begeg= nete. Das Pferb icheute und rannte über bie Strafe hinunter, fo bag ber Wagen gertrummert murbe. Der Rnabe tam unter die Räber und wurde getöbtet.

Münchburg. Raufmann (frühere Fabritant) Theodor Fleigner mur= be erichoffen aufgefunden. Fleigner litt feit bem Tobe feiner Gattin und unter ber Ginwirfung eines fich immer mehr fühlbar machenben Augenleibens an Trübfinn.

Rürnberg. Mus einem Motor= magen ber Strafenbahn ift ber berhei= rathete Spezereihandler Ramlinger herausgestürzt. Er erlitt einen Schäbelbruch, ber ben Tob berbeiführte. -Landrath und früherer Gemeindebebollmächtigter Commerzienrath Bruft ift geftorben. — Wegen ehelicher 3miigfeiten erhängte fich ber erft 24 ?

re alte Taglohner Rinbshöfer. Sulabach. In bem ber Mag= hütte in Rosenberg gehörigen Stein= bruche am Annaberg wurde Nachts ber Vorarbeiter Abraham Binber ver= schüttet und getöbtet. Der Berun= glüdte hinterläßt eine Frau und gebn

Bücttemberg. Stuttgart. Der Bau bes Interimstheaters mit etwa 1000 Sigplagen foll fo befchleunigt werben, baf bie Wieberaufnahme ber Theaterbor= ftellungen fpateftens am 15. October erfolgen fann. Un ben Roften mit 650.000 M. trifft bie Rrone 50,000 M., ben Staat 350,000 M. und bie Stabt 250,000 M.-Profeffor Rein= hold hummel, welcher viele Jahre an ber hiefigen Baugewertschule wirtte, ift im Alter bon 61 Jahren geftorben. Freubenftabt. Scheiben aus bem Dienfte erhielt Dberlotomotivführer Boger bie filberne Berbienftmebaille. - Boftber= malter a. D. Lug, feit bem Jahre 1854 Inhaber bes Sotels "Bur Boft", ift im Alter bon 71 Jahren geftorben. -Gipfer Big bon hier hat fich wegen ungunftiger Bermögensberhaltniffe er-

tränft. Göppingen. hier feierte ber 73 Jahre alte Flafchner Joh. Cammerer mit feiner 68jährigen Chefrau im Rreise von 10 Rinbern und 21 Enteln bas Fest ber golbenen Hochzeit. Da= mit war zugleich bie filberne Sochzeit einer Tochter bes Jubelpaares und bie Berlobung einer Entelin besfelben berbunben.

Seibenheim. Stabtpfarrer Dr. Mofapp hier ift gum Stadtpfarrer an ber Johannestirche in Stuttgart ernannt worden.

Fagftfelb. Ruticher Balentin Schwarz ift beim Baben ertrunten. Lehrer a. D. Gärtner, welcher 35 Jahre in Altbulach thätig und im gangen Begirte fehr angefehen war, ift im Alter bon 74 Jahren hier geftorben.

Langenargen. Schlog Mont. fort murb an Geh. Rath Brofeffor Dr. Leube in Mürzburg bertauft. Bulberbinger. Durch Feuer

wurden bie Nebengebäude des Gutsbe-

figers Friedrich Gifenmenger gerftort.

Das Wohnhaus Röthenbach. bes Schuhmachermeifters 3. G. Berre brannte bis auf ben Grund nieber. Rohrbach. Als ber Banbler Alois Schab bon hier mit feiner Frau bom Martt in Riflegg beimfuhr, scheute bas bon ihm gemiethete Bferb

feine Frau fcwebt in Lebensgefahr. II h I b a ch. Rom Mohnhaus bes Baders Beber brannte ber Dachftuhl

Baden.

Rarleruhe. Generalmajor g. D. A. Schuberg erlag einer Lungenentgündung. 3m Lehrerperfonal ber technischen Sochschule haben fich bie Erfrantungen bebauerlich gehäuft. Geb. Rath Dr. Sart mußte in ber Un= stalt Allenau Aufnahme fuchen, und Brofeffor Dr. Ernft Schröber, ber an einem Gehirnleiben ertrantt war, ftarb unerwartet rafch. Der burch feine Forschungsreise burch Centralafien und China betannte Sochichul = Lehrer Dr. Rarl Futterer, ift bor furgem ebenfalls an einem Gehirnleiben er= franft.

Amoltern. Wohnhaus Nebengebäude bes Wingers S. Fifcher wurden eingeafchert.

Muggen. Chepaar Johann Georg Sutterlin feierte bas Fest ber golbenen Sochzeit.

Baben = Baben. General= Lieutenant v. Hugo beging mit feiner Gemahlin, geb. v. Blücher, bas filberne Chejubilaum. Seibelberg. Der hier ber=

ftorbene Geh. Rath Dr. Kußmaul hat feine reichhaltige mediginische Bücher= fammlung ber Universitäts= und Lan= besbibliothet gu Strafburg bermacht.

Mannheim. Schiffsjunge Wilhelm Rrieger bon Nedarsteinach fiel im Berbindungstanal bei ber Fids'= ichen Salle hierfelbft vom Berbed bes Schifefs feines Baters in's Baffer und ertrant. - Bom Landgericht mur= ben berurtheilt: Tifchler Lotter megen Majestätsbeleibigung ju 2 Monaten, Architett Abolf Kraper wegen fahrläf= figer Rorperberlegung (infolge Gin= fturges ber Leichenhalle) ju 3 Monaten und ber Buhälter M. hurrle wegen Mighandlung ju 2 Jahren Gefang=

Malfch. Unfer Mannergefang= berein "Liebertrang" feierte fein 30= jähriges Stiftungsfeft. Neckargerach. Maler Willi Pahlmann ift beim Baben im Redar

Reufreiftett. Taglöhner Friedrich Bogler, 81 Jahre alt, wurde im Mühlbach tobt aufgefunden.

Rheinpfalz. Speier. Beim Baben ertrant oberhalb des Pontonier = Uebungspla= ges ber Gefreite Wolf ber 2. Compag= nie bes 2. Pionierbataillons, ber die Aufficht am Plat hatte und gegen Die Vorschrift im Rhein babete. Dbmohl bes Schwimmens fundig, gerieth ber Berungludte in einen gefährlichen

Strudel und ging unter. Reuft a b t. Dasholzfuhrwert bes Landwirths Groß von Sagloch wurde auf bem Bahnübergange bon einem Buge überfahren. Der Lenter bes Beburch bas Fenfter in ben Garten, mofährtes und bas Pferb murben getobs

Dbrigheim. Der 19iabrige

Cobn bes Maurers Sellein erbanate fich nach einem unbebeutenben Wort= medfel mit bem Bater. Birmafens. Fabritarbeiter G. Dreiner bon bier ericog in ber Roth= wehr ben Schuhmacher Anetener aus Erlenbrunn, ber ihn angegriffen hatte.

Im Saufe ber

Wittme Meyer brach Feuer aus und afcherte bas Gebaube ein. Trippftabt. Beim genfpielen" tam ber 10iabrige Gobn bes Maurers Philipp Afel gu Tobe. 3 weibrüden. Rittmeifter Foll fturgte beim Regiments = Exercieren

St. Martin.

und berlette fich lebensgefährlich. Elfaß Lothringen. Strafburg. Bom Gericht ber 30. Dibifion ift ber Unteroffizier johannes Lebrecht Abalbert Alfred Ebel bon ber 6. Compagnie bes Infan= terie = Regiments No. 97 für fahnen=

flüchtig ertlärt worben. Diebenhofen. wurde ber Schloffer hermann Claffen aus Mederich, wohnhaft in Differbinbingen, wegen Betrugs, burch bas Amtsgericht Haningen. — Von einem Strafenbahnzuge wurde in bem Bororte Illfirch ber Bannwart Dolf

überfahren und getöbtet. Mühlhaufen. In ber Frem benlegion ift geftorben Julius hend bon hier. - Concurs angemelbet haben bie Buchbruderei Biding & Leph und bie Schneiberin Luise Boigt.

Ottrott. Die in ichlechtem Rufe stehende Wittwe Lambert ist tobt in ihrer Wohnung aufgefunden worben. Es liegt Morb bor. Mecklenburg.

rich Sawigki von hier ift fahnenfluchtig geworben. - Das Lanbgericht berurtheilte ben Arbeiter Joachim Thoms wegen Diebftahls ju einem Jahr Zuchthaus. Bengin. Sammtliche Gebaube ber Meger'schen Sofe und eine Scheune

und zwei Ställe ber Sans Dugler's

Schwerin. Grenabier Frieb-

ichen Erbpachtstelle wurden in Afche gelegt. Bruel. Arbeitsmann Sabemann beging bas Feft ber golbenen Sochzeit. Bulgow. hier murben bas Bohnhaus bes Schneibermeifters Bries, ein Wagenschauer mit einigen Bagen, zwei Scheunen und ber Schaf-

ftall bes Gutes burch Feuer gerftort. Büftrow. Fuhrmann Sahn, Langestraße wohnhaft, gerieth beim Riesfahren unter feinen Bagen und murbe ichmer verlett. - Das Schwurs gericht verurtheilte bie Wittme Belms aus Rehna megen Meineids ju 3 3ah= ren und ben Arbeiter Magborf aus Mirowborf wegen Branbftiftung gu 6 Jahren Zuchthaus.

Oldenburg.

Bodhorn. 3wei Pferbe bes Landwirthes Th. Rupter wurden bom Blip erichlagen. Rupter und beffen Cohn wurben betäubt. Brate. Die Firma B. Neubauer

gerieth in Concurs. Raborft. Der Frau bes Anwoh ners Pophanten schlitte eine Ruh ben

Beglon. 3m Saufe bes Bachters Bolters auf früher Brunsichen Stelle nahm ber Großtnecht, Ramens Silje. bas Jagbgewehr bon ber Wand und hantirte bamit herum, während ber Rleintnecht Ramens Bunjes ihm gu= Jab. Ploglich frachte ein Souk. Gine Schrotlabung traf ben Rleinfnecht in bie Bruft und in bas Beficht. Er brach lautlos gufammen und gab feinen Beift auf. Der Großtnecht erhängte fich aus Bergweiflung.

Betel. In bem Tannenbufch bes Poftverwalters Bernhard wurde ber aus Stuble geburtige & Stellmacher Sarms erhangt aufgefunden.

Freie Städte.

Samburg. M. M. Davib, Geniorchef und Mitbegrunber berSchlach= tereifirma Gebr. David, ift nach turger Rrantheit geftorben. Dampfmuble bon B. Ropte, Bants= ftrage 85, wurde burch Feuer gerftort.

Bremen. Dr. Bulling, ber bis gum Schluß bes laufenben Jahres bon ber erften Rlaffe in bie Burgerichaft gewählt ift, bat megen Gefcaftsuber= häufung feinen Austritt aus ber Burgerschaft erflärt.

Quibed. Bootsmann Thiel bon hier gerieth in ber wigeeger Schleuse im Elbe = Trave = Ranal auf bisher noch nicht aufgeflarte Beife in bie Schlepptroffe bes Dampfers Attenborf" und erlitt fchwere innere Berles pungen. - Rebatteur F. Stelling bon bem biefigen focial = bemofrati= ichen "Boltsboten" wurde megen of= fentlicher Beleidigung bes Finangbe= partements ju 3 Monaten Gefängniß berurtheilt.

&Dweig.

Marau. Im Ranal bes Gleftrici= tätswertes wurde bie Leiche einer 35= jährigen Frau Rhburg, bon Nieber= Erlinsbach gefunden. Total gerrüttete Familien = Berhältniffe mögen bielln= glüdliche in ben Tob getrieben haben. MItnau. Beim Biebhanbler Straub murbe eingebrochen und 500

Francs geftohlen. Bafel. Im Alter von 74 Jah-ren ftarb Prof. Dr. Jatob Mähly.

Diegten. Un ber Lanbraths: mahl murben die bisherigen Inhaber ber Ehrenftellen, herr M. Mangold in Giegten und herr Ritter in Gptingen, mit Ginftimmigteit wieberges mahlt. Diffenhofen. Der 38 3ahs

re alte Rubolf Sanhart gu Schnupfen

wollte bor Abstellen ber Duble noch eis nige Meffer für bieMabmaichine ichle:= fen. Beim Berichieben bes Treibric= mens wurde er von einem Stift bes Rammrabes hinten am Rode gepadt, zwischen zwei Rammraber bes Duble= wertes geschleubert und getöbtet. La gnau. Sier überfiel ber Safnergeselle Lirgg feinen Zimmercollegen und feuerte auf ihn fünf Revolverfcuffe ab. Mis bas Opfer fich jur Thur binaus flüchtete, fprang Lirgg

Schüffe abfeuerte. Bier trafen bie Bruft, einer bie Stirn, ohne jeboch feis nen Tob herbeiguführen. Dun fturgte fich. Lirgg in ben Dorfbach, wo er burch einen Boligiften festgenommen und in bas Rrantenhaus überführt wurbe. Laufanne. Die Rinbsmörberin und Diebin Reanne Martin, Die

selbst er gegen sich selbst noch fünf

ihr Rind in einem Sandtoffer nach Bern geschickt hatte, wurbe bom Schwurgerichte unter Unnahme milbernber Umftanbe gu 20 Jahren Buchthaus berurtheilt. Lugern. Das "unschulbige"Röß:

lispiel hat bem Luzerner Aurfaal im vergangenen Jahr einen Reingewinn bon 220,000 Francs eingetragen. Defterreich Angarn. Dien. Raiferlicher Rath Guftab Biegelmaber = Sammann Gbler b. Bollenfelb, Berwalter ber ftabtifchen Bürgerverforgungs = Anftalt, ift im

68. Lebensjahre verftorben. - Einer

ber ältesten Abvokaten Wiens und Sc=

nior ber nieberöfterreichischen Ubbo= tatenkammer, Dr. Wilhelm v. Dber= maber, ift an Berglahmung ploglich berichieben. Mgram. Genremaler Nitola Mas fic ift berichieben. Er hatte elf Tage porber feinen Zwillingsbruber Aleran= der berloren, war darüber in Trübsinn berfallen und erlitt in biefem Ruftand

ben Tob in Folge eines Herzschlages.

Bargborf. Raufmann Ludwig

Michler ift nach Unterschlagung von 20,000 Rronen flüchtig geworben. Brünn. In ber Möbelwertstätte ber Firma Rofenberg und Betterfchneis ber, Spinnergaffe No. 30, tam in cia nem Arbeitsraume Feuer gum Ausbrus che, welches erheblichen Schaben anrich= tete. - Dienstmann Johann Schubert hat fich wegen feiner Entlaffung aus bem Dienstmann - Inftitute ertrantt. -In einem Anfall bon Trubfinn ets ichof fich ber Posttaffirer AlfredBloms berg, Gistraftr. 11.

ber 64jährige penfionirte Begirtsargt Dr. Albert Weber. Bubmeis. Mus Giferfucht fcuittete bie Näherin Frangista Bauch ihrem Geliebten, bem Bugführer Richter bes 28. Infanterie = Reg. auf offener Strafe eine gefüllte Bitriolflafche ins Beficht. Diefer wurde foredlich ver-

Bubapeft. Erfchoffen hat fich

Bufdullersborf. wertsbefiger Mugften flürzte infolge Scheuwerbens feiner Pferbe bom Ba= gen und murbe fchiver berlett. zuzemburg.

legt.

Luremburg. Der Arbeiter Bes ter Thill aus Weimerstirch, ber als Sanblanger bei ben Blafonbierarbei= ten im biefigen Balais befcaftigt war, fiel bom Geruft und jog fich innere Berlegungen gu. Differbingen. Der Graars

beiter Geberi wurde mahrend bes Transportes bon Erg gwifchen zwei agen eingetlemmt und brach ein Ettelbrüd. Die Philharmonis

sche Gesellschaft feierte ihr 50. Stiftungsfeft. Reuborf. Gin Rind bes Tage

löhners Ph. Balter wurde von e Steinwagen überfahren und getobtet für Landwirthschaft.

jedes Studium gehandhabt. Rein

Zögling, auch wenn er rein wissen=

schaftliche Fächer bis zur völligen Reife

burchgemacht und bemeiftert hat, ber=

läßt bie Anftalt, ohne bagu noch ir=

gend ein Sandwert erlernt gu haben,

mit bem er fpater auf alle Falle fein

Forttommen finben tann. Der Saupt=

nachdrud wird, wie gefagt, auf die Gr=

ziehung zur Landwirthschaft gelegt.

Bafbington ift ber Ueberzeugung, bag

bas Beil feiner Raffe in ihrer Fähig=

teit und Willigfeit, ben Boben gu be=

bauen, liegt. Er fucht beshalb icon

in ben Rinbern bas Intereffe und Ber=

ftanbniß für bie Fragen ber Farmbe-

wirthschaftung ju weden. Wie ber

Reger in feiner Stlavenzeit gur Land=

bebauung, jum Sandwerf und Saus.

halt bon feinem herren berangezogen

wurde, fo folle er auch für die Butunft

babei beharren. Dabei werben aber

bie übrigen Berufe burchaus nicht ein-

seitiger Weise verturgt. Die Tischler

3 m Mafchinenfaal.

und die Zimmerer ber Anftalt erhalten

ihr Material aus ber Sagemühle, bie

gleichfalls im Betriebe bes Inftituts

fteht, und in ber alles Solg, beffen bie

Unftalt bebarf, geschnitten wirb. Je=

ber Bau auf bem Gelanbe wird bon

ihnen ausgeführt, fie legen bas Dach,

fie fügen bie Balten, arbeiten Thurm

und Fenfter. Die Plane gum Bau

werben in ber entsprechenben Beichen=

claffe entworfen, alle Ginrichtungen

bis auf Bafferleitung und elettrisches

Licht find bas Wert von Zöglingen.

Unter ben Arbeitern bes Inftitutes

find Leute, bie zugleich einem höheren

Studium obliegen, die aber die Mittel bagu burch bas Wert ihrer hände

felbft aufbringen muffen. Gie ftubi=

ren ein bis zwei Jahre als Abendichii=

ler, bis fie fo viel gurudgelegt haben,

um nun ben gangen Tag ihrem Stu-

Beim Sausbau.

eine Thätigkeit im menschlichen Leben

gibt, bie bier nicht ben Boglingen ge-

lehrt würbe. Wie Raberwert greift

alles in einanber ein, einer arbeitet

aleichsam für ben anberen, jeber Be=

genftanb ber Nahrung und Rleibung,

jeber Nothwendigkeit bes Dafeins

Und was die Zöglinge in Tustegee

gelernt haben, bas tragen fie in's Le-

ben wieber hinaus, unter ihre Stam-

mesgenoffen bes gangen Continents,

lehrend und bilbend nach bem Beifpiel

bes Begründers von Tustegee. Und

nach feinem Borbild rufen fie auch anberwarts ähnliche Bilbungsftätten

für Reger in's Leben. Gelbft nach

ihrem eigentlichen Beimathlanbe, nach

Afrita, gu ben Wilben, benen fie ent-

ftammen ,tragen fie bie Cuftur bon

Tustegee, balb aus eigener Initiatibe.

balb im Auftrag colonifirenber Ras

tionen. Go hat beispielstweise bie

beutsche Regierung bier junge Reger

Tustegees nach Ramerun gefdidt, um

ben Gingeborenen bort ben Rau ber

Das alte Uebel.

. . 3ft benn eigenilich ber Pantof

"Gein Musfehen ift borguglich; aber

er jammerte mir neulich bor, bag ihn

so und so oft schon, wie er gerabe im

Begriffe gewesen, bas Haus zu verlas-fen, um sich auf die Kegelbahn zu bege-ben — fein altes, schleichenbestlebel ge-

padt und gezwungen habe, bas Daus au buten!"

felmüller frant, bag man ihn auf bei

Regelbahn gar nicht mehr fieht?"

Baumwolle zu lehren.

wird an Ort und Stelle in ben ber

Schiebenen Abtheilungen bergeftellt.

Man fann wohl fagen, bag es faum

bium wibmen gu fonnen.

#### Die Mode.

ben Sommertoiletten werben legthin viel Fichus und Rragen getra= gen. Als neu gelten bie mit schmalen, mehr ober weniger langen Enben aus= geftatteten Rragen, bie born amSchluß aufammengehatt ober auch leicht eingeschlungen werben. Für Fichus werben Tull, Chiffon und Gage gern berarbeitet, gracios und jugendlich find aber auch folche aus weißem Limon und Batift mit ichmalen Balencienneseinfagen und gleicher Spigenumran= bung. Die großen, für Jadchen= und Blufentaillen paffenden Rragen find außerorbentlich beliebt. In ben formen zeigt fich mancherlei Beranberung, fie find theils edig ausgeschnitten und unten abgerundet ober born und binten mit je einer tief herabreichenben Spige gearbeitet; oft beden fie auch Borber= und Rudentheile ber Zaille böllig. Allerlei reigende Bufammenftellungen machen fich hier geltenb. Die einfachen, aus ecru = farbenem und weißem Gaumchenbatift hergeftellten Rragen zeigen Guipure= und Spigen= begrengung, die reicher verzierten wei-fie Seibenftiderei und Spigeneinlagen. Gehr neu find Mebaillon= und Carreaufiguren aus farbigen Geiben= bandchen, die gitterartig verflochten und mit Stahlperlen benäht merben. Aehnliche Farbenwirkungen erzielt man mit Intrustationen aus Chine= Stoff ober mit aufgemalten Blüthen-



Rleine feibenüberfponnene Rnöpfchen (bie in ben berschiebenften Schattirungen im Sanbel borrathig find) bilben oft auf ben Rragen reliefartige Sternfiguren, ober fie werben ben Rändern als Bunttmufterung auf= genäht. Muger ben Batiftftoffen, bie au biefen Rragengarnituren hauptfachlich verarbeitet find, wird auch weißer und fcwarzer Taffet mit Spigen= und Rurbelftiderei für elegantere Dobelle bermenbet.

Bon unferen Muftrationen beranschaulicht bie erste eine Toilette aus fcwarzem Sommertuch, mit weißen Spigenfiguren, ichmarger Seibe und ichwargem Chiffon garnirt. Der Rod biefes besonbers für ichlante Damen fehr hübschen Rleibes ift mit geschweiften Bahnen und oben ohne Falten gearbeitet; ber untere Rand ift mit mehreren Blenden befest. Die Blufen= taille ift mit einem anliegenben, born fpig ausgeschnittenen Futter berfeben, das in der Mille der Vorderigelle fcoloffen wird, und bem ber Oberftoff unten ringsum über ben Bürtel ban= genb, aufgearbeitet wirb. Den Mufput bilbet ein großer Schulterfragen aus Geibe, beffen Falten burch helle Spigenfiguren icheinbar gehalten werben. Gin breites Chiffonpliffee um=



Linvet ben Rragen und fest fich born längs bes Schlusses als Jabot fort. Den Musschnitt füllt ein eingefnöpfter Lat aus hellem Spigenftoff mit entfprechenbem Stehtragen unb Rramat. tenschleife. Gehr eigenartig find bie Mermel, die am handgelent obenauf gu tiefen, burch eine Chiffonrofette gehals tenen Falten geordnet find. Gin moberner Gürtel bilbet ben Abschluß ber

Blufentaille. In scharfem Contraft hebt fich bie divarge Sammetbanbgarnitur bon ber hellblaugrauen Somefpun = Boile ab, bie für bas hübfche Rleib, Figur 2, bermenbet ift. Der lofe auf Futter gearbeitete Rod ift gruppenweise in unten ausspringende Säumchen ge= fteppt und amischen biefen, wie erficht= lich, mit treuzweise übereinanbergeleg. ten Sammetbanbern und Golbinopf den garnirt. Sammetbanb begrengt auch ben unteren Rand und ergiebt ben pattenartig zugespitten, mit Anöpfchen geschmudten Gurtel. Die Gaumden-gruppen fegen fich icheinbar auf behinten glatten, vorn bauschigen Taille fort, beren Oberstofftheile born an ber linken Säumchengruppegeschloffen werben. Den fleinen Musichnitt fullt ein mit farbiger Seibe unterlegter Las nebft Stehtragen aus irifder Spipe und begrengt ein runber, mit Sammetband garnirter Rragen, Unter ben halblangen, mit einer Spipe geschnitte-nen Aermeln werben baufcige, am Sandgelent burd Sammetbanb

fammengefaßte Unterärmel von weis fem Chiffon sichtbar. Die Form bes Kleides eignet fich auch besonbers für Stoffe mit angewebten Borburen, bie fehr vortheilhaft ftatt bes Banbes gur Garnitur bermenbet werben tonnen.

Das Promenade Sadden aus schwarzem Chantillhspigenftoff, Figur



3. ift auf weißem Taffet gearbeitet unb fann auch mit Schnurschlingen und Jettknöpfchen geschloffen werben. Bei-Ber Taffet ergiebt auch die Aufschläge und ben pattenartig abgerunbeten Stehtragen, bie, mit ichwarzen Taffet= ftreifen garnirt find. Gleiche Streifen giehen fich in wagerechter Richtung um bas hinten turge, born fpige Jadchen. Den mit schmalen Bunbchen gufam= mengehaltenen Blufenärmeln fügen fich breite, auf Tafett ruhenbe Spigenbo= lants in Gerbentineform an. Sie find mit einem Bicotbortchen begrengt und innen mit Taffetftreifen garnirt. Statt ber Zaffetftreifen eignet fich auch Sammetbanb gurGarnitur. Gelbftber= ftanblich tann bas Jadden anftatt aus Spige, auch aus Tuch ober Taffet gearbeitet merben.

Gehr apart und neu erscheint bas Blufenjadchen aus ichwarzem Taffet, Figur 4. Born baufcht es über ben Stoffgürtel und hat nur hinten ange= fette, pattenartige Schoftheile. 3mi= tirte Knopflöcher aus grünem Sammet mit fcwarzer Seibenschnurumranbung gierliche Baffementerietnöpfen fcmuden born gruppenweise bas mit weißem Seibenfutter berfebene 3adchen, bas born unfichtbar mit Saden und Defen geschloffen wirb. Bu bem Jadden wird am besten eine leichte Blufe und ein schwarzer ober berffar= be ber Garnitur entsprechenber Tuchrod gewählt, ber oben faltenlos



Figur umfpannt und unten fehr weit ausfällt. Den Salseinschnitt bes ori= ginellen Jadchens begrengt nur ein ga= diger, weit über bie Achfeln fallenber, weicher Schulterfragen, ber hinten, wie bie Rudanficht zeigt übereinanber= tritt und am äußeren Rand mit einem nach ber Form geschnittenen, unterge= fteppten Taffettheil versehen Schwarze Seibenquaften ichmuden ben Rragen an ben Eden. Die unten fehr weiten Mermel haben, Doppelar= mel imitirenb, ebenfalls untergefette Theile und Quaftenbergierung.



Braut (beim Bang jum Altar): Aber, Joseph, geh' boch ein wenig ra= Bräutigam: "Wozu noch in 's Unglud - rennen?"



Du willft gum Argt?" Ra, ich möchte auf vier Bochen nach Gaftein." "Was fehlt Dir benn?" "Mir ift noch nichts eingefallen. Deift Du vielleicht etwas?"

#### In Tusteger.

Der Bürgerfrieg ber fechziger Jahre bes vorigen Sahrhunberts hatte ben Regern gwar Freiheit gebracht, fie aber zugleich in bie hilfloseste Lage verfest. Der Schwarze, ber bisher nur gleich einem Lastithier auf ben Plantagen gearbeitet und jeber, auch ber bescheiben= ften Bilbung bar geblieben war, fah fich ploglich jum gleichberechtigten Burger geworben, er glaubte bie Welt für fich und feine Rachtommen offen und mit bem Recht auch bie Möglichkeit er= langt zu haben, nunmehr in Metthe= werb mit bem Weißen treten und gleich ihm gum Wohlftanb, gu allen Memtern und Würben emportlimmen gu fonnen. "Wer damals nur gewagt hatte" — fo läßt fich Booter I. Washington, ber Leiter ber Reger-Erziehungsanftalt in Tustegee, Mla., barüber aus - "einem Durchschnittsneger gegenüber anguzweifeln, bag einmal fein Cohn ein



Abvotat, ein Pfarrer ober Congreß: mitglieb werben wurde, ber hatte ihn auf bas Schwerfte insultirt!" Lange Rabre mußten bergeben, ebe ber Ba-Shington ber Reger feinen Stammes= genoffen begreiflich machen tonnte, bag ihre Rinder gunächft erft einmal ergo= gen werben mußten, baß fie fich Bilbung zu erwerben, bie bescheibenften Berufe gu erlernen hatten, ehe fie auch nur bie geringften Unfpruche auf Bulaffung zu höheren menschlichen Sphären murben erheben fonnen.

Booter I. Washington löste bas schwere Problem, bor bas fich bie ichwarze Bevölkerung ber Bereinigten Staaten und mit ihr Umerita felbit geftellt fah, in einer Beife, bie allgemeine Bewunderung verbient und bie fen Mann gu einem mahrem Bohl thater feiner Raffe gemacht hat.

Die Ergiehungsanftalt in Tustegee als beren Leiter Wafbington Großes geleiftet hat, ift aus fehr bescheibenen Berhältniffen zu ihrer jegigen Bebeu-



In ber Abenbichule tung emporgewachsen. Als Wa:

fhington die Leitung ber Unftalt über= nahm und in Tustegee eintraf, fanb er, baß gwar bas Gelb gur Bezahlung bon Lehrern borhanben fei, baf es qunächft aber an einem - Schulgebaube Er ließ fich nicht abschreden. Er erwarb für feine Zwede ein altes baufälliges Negerkirchlein und einen armfeligen Schuppen, und hierin eröffnete er am 4. Juli 1881 feine Schule mit breißig Mannern und Frauen als Zöglingen.

Und was hat fich im Laufe bon wei: teren zwanzig Jahren aus biefem win= gigen Rern herausgebilbet! Beute ift es ein Institut, bas mehr als vierzig Gebäude gahlt, fammtlich von Boglingen ber Unftalt in ber Pragis biefes Theiles ihrer Erziehung erbaut, bas



2700 Acres Land eignet, eine Biehherbe bon mehreren hundert Stud, eine Fülle bon landwirthschaftlichen Ge= rathen, Mafchinen und fonftigen Din= gen befitt, Die etwa einen Werth bon 350,000 Dollars reprafentiren, unb über einen Stiftungsfonds bon 280,= 000 Dollars verfügt. Dazu tommen noch 25,000 Acres Mineralland, bas bie Regierung ber Unftalt geschentt hat, und beffen Ertrag fpater bem Fonds gufliegen foll. Mus ben breifig Böglingen gu Unfang find über taufend pro Jahr geworben, und bas Lehrerpersonal ift auf hunbert gestiegen, einschließlich ber Inftructoren. Lehrer und Böglinge find ausschlieflich Farbige, bas beißt, ber Abstammung nach Neger.

Diefe Entwidelung vollzog fich rapibe. Die Zöglinge ber fleinen Schule in ber Regertirche waren bes Gifers boll, entschloffen, felbft unter ben ichwerften Entbehrungen gu einer Bilbung ju gelangen. Die Bücher, beren fie bedurften, mußten fie fich gufam= menborgen, oft mußten fünf Schüler ju gleicher Zeit in ein und baffelbe Buch einsehen. Rach und nach wuchs bie Schulanfiebelung. Die Schüler bauten fich Sutten um Rirche unb Schuppen herum. Als ein Stud Farmland — eine Plantage von etwa 100 Acres - aufällig gum Bertauf ge-langte, borgte fich Bafbington ble Rauffumme, 500 Dollars, bon einem Menschenfreunde, erwarb bas Terrain und verlegte nun feine Schule borthin. Unfänglich benugten Lehrer und Böglinge bie bon einer früheren Feuersbrunft bort übriggebliebenen Schwimmen und Tanden. Rebengebäube, und felbft im Suhner-

ftall wurbe, als bie Bahl ber Schüler Faft alle Lebewesen außer bem immer mehr ftieg, eine Claffe aufge= schlagen. Da ber Leiter ber Anftalt Menschen tommen mit ber Fähigteit auf bie Belt, ichwimmen gu tonnen. bie Regel aufgeftellt hatte, bag alles, Gin fleiner Sund, eine junge Rate, beffen Musführung und Errichtung felbft bas furchtfame Saslein tonnen nöthig würbe, von ben Böglingen felbft in bem Augenblid, wo fie fich auf bem gethan werben folle, fo ließ er bas erfte Land bewegen können, sich auch im neue Gebäube, ein Solzhaus, bon bie= Baffer über ber Oberfläche halten; fen bauen, fogar ben Grund mußten fie felbft Bogel, bie nicht zu bem Baffer ausschachten; zu einem zweiten, bies= geflügel gehören, berfteben burch mal einem maffiben Steinhaus, muß-Schwimmbewegungen im Rothfall ihr ten fie ihre eigenen Biegel brennen. Er Leben gu retten, fich wenigstens ber= fam überhaupt zu ber Ueberzeugung, hältnißmäßig lange Zeit burch Schwimmbewegungen aller Art bor baß bas, was ben ihm zuftromenben Menschen, Alt und Jung, Männern, bem Tob bes Ertrintens gu ichuten. Beibern und Rinbern noth thate, me= Fliegen und Infetten aller niger Bucher und Wiffenschaft waren dwimmen ftundenlang; nur ber als practische Renntnisse, Erziehung Menich fintt, wenn er die Runft, fich für Berufe, Gewerbe und bor Mlem im Baffer gu bewegen, nicht erlernt hat, rettungslos in die Tiefe. Dage In biefem Ginne murbe und wirb noch heute bas gange Inftitut geleitet,



gen giebt es aber unter ben Lebewesen, benen bie Natur bas Dafein auf bem Land vorgeschrieben hat, auch feine Rünftler bes Schwimmens im eigent= lichen Sinn bes Wortes; Landthiere nehmen bas Waffer nur freiwillig an, wenn fie fich erfrischen ober bas Baffer als hinberniß überwinden wollen. Dem Menschen bietet bas Schwimm= bab in glübenben Commertagen Die dönfte Erholung, bas Schwimmen ge= hört mit zu ben erfolgreichsten förper= lichen Uebungen, weil es alle Organe in Bewegung fest und beschäftigt. Athmungsthätigfeit, Berg und Mustulatur find gleichmäßig in Anspruch ge= nommen, im gewöhnlichen Leben fagt man, bag man fich nach einem Schwimmbab "wie neugeboren" fühlt. Das ift feine bloke Rebensart; jeber bem fein Gefundheitszuftand ober eine unüberwindliche Scheu ein fühles, wohliges Bab nicht verfagen, hat bie Wahrheit biefes Ausspruches ficher con am eigenen Rorper gefühlt.

Der Babevorschriften giebt es natur lich viele, hier wie überall gilt ber Grundfaß, baß jeber nach feiner Facon felig werben muß. Giner liebt es, langfam in bas Waffer zu geben, ein anderer wieber fturgt fich topfüber in bie Fluthen. Es ift gang natürlich, baß fich unter ber letteren Rategorie mahrhaft atrobatische Rünftler heraus= gebildet haben, bie, mas perfonlichen



beit anbetrifft, mit jebem, ber auf anberen Gebieten, fei es aus Bagemuth, fei es aus Erwerbsrudfichten, fein Leben auf's Spiel fest, fiegreich in bie Schranten treten fonnen. Es fest schon eine gewiffe Uebung boraus, fich felbft aus mäßiger Sohe in bas buntle, gahnenbe Baffer hinabgufturgen. Die Meiften, bie es in ber Schwimm= unb Tauchtunft weit gebracht haben, merben fich gewiß nur ungern ihrer erften Lehrstunden erinnern, wenn fie als Anaben auf einer nur wenige Fuß ho= hen Barriere geftanben haben und bie erften berunglüdten Berfuche eines miglungenen Ropffprungs machen mußten; fie muffen gugeben, baf bielleicht bas Sohnen ber Rameraben mehr als eigenes Muthgefühl fie gu wieberholten Berfuchen bes Bagniffes beranlagt haben. Aber wie bier, fo



Shlechter Sprung.

Muf unfern Bilbern feben wir, wie weit ein fühner Schwimmer es beim Springen burch Muth und Geschicklich= feit bringen fann. Allerbings gehört hierzu auch eine bestimmte Wiffenichaft, wenn man nicht gang gehörig gu Schaben fommen ober noch gar bas Leben einbugen will.

Die bei ben meiften forperlichen Ules bungen, fo hat auch England auf bem Gebiet bes Schwimm-, Taucher= und Springsports eine führenbe Rolle ge= fpielt. Richt nur gum Bortheil ber englifchen Bebolterung, benn berSport artete in Gelbftgwed aus, und bie jungen Leute in England wußten mit ihren athletischen Musteln nichts weis ter angufangen, als sportmäßige Uebungen auszuführen. Tropbem ift es fehr intereffant, ju erfahren, wie fich bie Engländer für ihren Sport trainiren. In einer englischen Babeanftalt maren bier Sprungbretter in perfchiebener Sobe angebracht. Das

erfte befand fich 20 Fuß über bem Bafferspiegel, bas zweite 30, bas britte 42 und bas vierte 50 Jug. Auf ben unteren "Stagen" ging es gang aber bei einer bobe von 42 gut, brauchte ein geübter Springer icon eine halbe Stunde Zeit, bebor er ben Muth fanb, fich bon oben herabzufturgen. Thatfachlich berfteht benn auch ein Laie taum, wie bie Leute von ben ichwindelnden Soben topfüber berabfpringen tonnen, ohne irgenb welchen Schaben zu nehmen. Es gehört eben eine gang außerorbentliche Technit bagu. Die meiften phanomenalen Taucher fpringen aus entsprechenber Bobe gumeift bormarts nach oben, fie biegen fich in ber Luft fo zusammen, bag bie Sanbe bie Fufe berühren, und reden fich erft wieber turg bor ber Be= rührung ber Bafferfläche auseinanber. Unbere vorzugliche Schwimmer und Taucher ftreden nie bie Sanbe boran, fie fpringen gunächft mit bem Ropf boraus und halten bie Sande erft im legten Augenblid bor Geficht und Ropf. Sie behaupten, baß bas bie befte Urt fei, bas Geficht und ben Ropf gu fcuigen. Bei einem Sprung aus bebeutenber Sohe liegt bie Gefahr bor, baf ber Luftbrud bas Trommelfell ger= ftort. Um fich babor gu bewahren,

Bor allen Dingen barf man beim Sprung bie Beine nicht nach hinten frummen, weil man fonft einen fehr empfindlichen Schlag auf bie Waben erhalt. Es liegt hierin noch bie große Gefahr, bag man fich überichlägt, mit bem Ruden auf bas Baffer prallt, wo= burch man aus entsprechenber Sobe, wie jeber Schwimmer weiß, fich ben allergrößten Leibesschaben gugieben fann. Wenn man aus beträchtlicher Sohe in bas Baffer fpringen will ober

thut man gut, fich in Del getrantte

Baumwolle in bie Ohren gu fteden,

weil bann Baffer nicht plöglich in ben

Behörgang einbringen fann.



Sprung auf Commanbo. muß, handelt man am beften, wenn man gunächft hoch in bie Luft fpringt, ben Körper in horizontale Lage bringt, bie Arme nach unten. Unmittelbar bor bem Baffer schnellt man bie Beine, bie feftgeschloffen bleiben, Fußspigen nach hinten und außen, in die Sobe, legt bie Sanbe über ben Ropf, bie Reigefinger fest aufammen und bie Sandflächen nach unten. Go bat man bie beften Chancen, bag man im rich= tigen Wintel in bas Waffer gelangt.

Es liegt wohl ein eigener Reig ba= rin, gewagte Schwimm= und Spring= funftftude auszuführen, aber wer nicht bie rechte Uebung bat, follte fich nicht ju halsbrecherischen Sprungen berleiten laffen, und wer nur ein Abfiiblungs- und Erfrifdungsbab nehmen will, ber thut am besten, wenn er es in ber Beife ausführt, bie ihm bie ge= fahrlosefte und genugreichste gu fein



"Röchin, ber Hasenbraten ift borgug= lich! Den muß ich aber als Probutt meiner Rochtunft ausgeben, benn anbernfalls gab' Ihnen mein Mann ba= für einen Ruß - und bann mußt' ich Sie Anall und Fall entlaffen!"



Sekt weiß ich nicht, wen ich beira: hen foll: bie Refi, die fo fcone Bratwürfte gu machen berfteht, ober bie Rathi, die ein fo vorzügliches Rraut focht.



Schmollend hat fich bie Frau Doc tor ju Bette begeben, weil ihr Berlan gen nach einem neuen Rleibe abgefchla gen worben mor.

Er: "Dho - jest warft Du aber fonell im Bett!" Sie: "Ratürlich - wenn man nichts aum Musgiehen hat . . .!"

Anf den Salomous-Infeln.

Giner Rabelmelbung gufolge haben Gingeborene ber Salomons - Infeln wieber mal eine Angahl Europäer niebergemegelt.

Man barf wohl fagen, bag fein Bolt ber Gubfeen unter ben Beifen einen schlechteren Ruf genießt als. bie Salomonier, und wenn fich auch bes reits feit 1847 bei ihnen Miffionen niebergelaffen haben und behauptet wird, bas Chriftenthum erfreue fich großer Ausbreitung, fo wird tropbem heute noch ber Archipel ber Salomonen nur mit größter Borficht besucht, und es find baher auch nur bie Ruftenftris che befannt. Freilich haben wohl nirgenbe bie Guropäer mehr als auf ben Salomonen burch ben euphemistisch als Arbeiterwerbung bezeichneten Menfchenraub und bie brutale Behanblung ber Gingeborenen gefünbigt.



Gingeborener Rrieger.

Die Gruppe ber Salomons-Infeln oberSalomonen umfaßt 7 größere und gahlreiche tleinere Infeln und hat im Bangen bie Form einer von Nordweften nach Guboften gerichteten Doppelreihe. bie ber Oftfufte von Reuguinea faft ge= nau parallel ift und ihreFortfegung in ber Infel Ren-Irland bes Bismard= Archipels finbet. Gie liegen amifchen 5 Grab und 11 Grab füblicher Breite und gwifchen 154 Grab 40 Minuten und 162 Grab 30 Minuten öftlicher Lange.

Rach einem beutsch=englischen Bertrag find bie Salomonen zwischen Deutschland und England berartig ges theilt, daß bie öftlich und füböftlich bon Bougainville gelegenen Infel an Großbritannien gefallen finb; Bougainville, bas bie größte Infel ber Salomonen ift, gebort mit ber guge= hörigen fleinen Infel Buta Deutichlanb.

Unter allen Infelgruppen bes Grogen Oceans gablen bie Salomonen gu ben am langften befannten. Bat man boch auch in ihnen bas GolblanbOpbir bermuthet, wohin Salomo feine Fahrs ten gerichtet, und biefer Spothefe bers banten bie Infeln ihren Ramen. In ber Bevölkerung machen fich neben ber unftreitig melanefifchen Dehrgabl hauptfächlich nach Diten gu ftart polynefifche Ginwanberungen geltenb. Die



Sauptling mit Mufchel ring.

fräftigen Gestalten von mächtigem Körperbau, zugleich ausgezeichnet burch großes Gelbstbewußtfein und ein ents ichiebenes Rraftgefühl, haben nicht perfehlt, ichon ben Reifenben früherer Jahrhunderte zu imponiren. Die hautfarbe ift ein buntles Schwargbraun. Unter ben Baffen ber Galos monier find besonbers prachtvoll ges schnitte Reulen und eigenartige, febr große Speere ju ermahnen, bie mentlich bon ber in ber nächften Rabe ber Sauptinfel Bougainville liegenben Infel Buta befannt find und an ihrem Enbe mit Wieberhaten aus Alfcharas ten befett und mannigfach, am baufig= ften weiß bemalt find. Mit ausgezeich netem Erfolg treiben bie Gingeborenen übrigens bie Töpferei, in ber fie es fo-gar gur täuschenben Rachahmung europaischer Thonpfeifen gebracht has



Röchin: "Co oft ich auch bem fclech. ten Menfchen einen Abfagebrief fchreis ben will — 's wird halt immer wieder ein Liebesbrief b'raus!"



Bas haft benn, Bater?" M fo a Gemeinheit! Rriag voa Martftudl raus, bo i felber g's

Strole: hüte für Rinder. In raubem und feinem Strod, ge-rabe bas Paffende f. warmes Wectter, ge-wöhnl. bis zu 29c ber-fauft ipeziell morgen

Drugs und Toilets.

5. Floor.

Seiblig Bombers .....

Liebigs Beef, 3ron

50c Flaiche Sprup Figs ....

Bool Seife ......2e u Bfb Deftes Sea Salt ......6e

Dt. Flasche reinen Witch 7c

Slickereien.

100,000 Yarbs bon feinen Stidereis Flouncings, Ebgings, Ginfage und Band Beadings, welche wir ju ben folgenden niebr. Preisen bertaufen:

21c Db. für 8c Stidereien und

5c bie Do. für 12} Stidereten u.

8¢ bie narb filt 15c Stidereien und Einfage.

10¢ bie Db. für 19c Stidereien und Einfage und Beabings.

150 b. Db. für 25c Stidereien Ginfdge und Beabings.

25¢ bie Darb filt 50c beftidte

Spiken-Bargains.

91c Op. für 7c franz. Balen-ciennes und engl. Tor-don . Spiten und Clu-fterings, Mustern.

50 Sc, 10c und 121c die Jarb für extra feine Quar lität ichwarzseidene Chantill Galloons, wabed und Medaillon Muster.

Regenschirm-Bargains

38¢ für 59c Manners, Damens u. Rinder Steel Rob Re-

genichirnie, engl. Serge, engl. Dat Tie, Loon und haten-

Aardinen.

5. Mloor.

5c für 42abll. berftellbare Safb-Barbinen Stangen, regulare

7¢ bie Bard für 38 Boll breiten, geftreiften Smis, regul. Breis 123c bie Parb.

19c 29e und 39e das Stild in ber Fabrit beichübtigte Garbinen, einzeln und 1 Paar Partien, bis zu \$1.30 das Aar werth.

79c für 3 nard lang ruffleb Swiß Garbinen, gestreift u. gemustert, reg. Preis \$1.19 bas

98¢ für Feftoon Rope Portieres, für bolle Grobe Schieb-thite, in popularen Farben, regul. Breis \$1.69.

Carpets and Rugs.

12c 23, 39c und 49e für Tep-pich : Refter, in Rug : Ban-gen — Bruffels Belvets und Az-minfters — bis ju \$1.98 bie Parb

18c bie nard für Fugboden Del-tuch - Fabrifrefter - bis gu 30c werth.

19c bie Db. für Stroh-Matten,

\$1.69 für 6x9 Bruffeline Art Rugs - bas bubichefte Affortiment bon Duftern.

17c

29c

Hillmans Preife find immer niedriger als die anderswo für dieselbe Qualität Maaren.

Räumung aller Hommer-Waaren.

# Morgen ist der Tag.

Morgen beginnen wir unferen jährlichen Räumungs-Berkauf von Sommer-Ellenwaaren und fertigen Aleidern - Jedes Departement ift bis jum Ueberfliefen boll mit den größten Bargains des Jahres. Zaufende von Beuten warten auf diefen Bertauf und fie werden nicht enttaufcht, denn wir ichneiden einfach die Preife zu Stüden. Es bedeutet eine große Erfparniß für jeden der kommt. Rehmt was Ihr braucht und fichert End den Rugen diefer niedrigen Preife.

- 1e für 8 Badete Drabt-Scar-
- 11c Bapter für 400 Reeble Boint Stednabeln.
- 31c per Spule für Coats'
- 50 Db. für Sans' Rr. 1 maffers bichtes Mod-Ginfabbanb.

#### Ceinen herabgefest.

16c per Stid für gebleichte türtische Dandtiicher, Größe 26 bei 54: auch noblgesaunte Leinen had handtiicher, weiß und weiß mit sanch Borbers — guter Werth füt 38.

24c für türlifdrothe Tifchtuder,

24¢ für 54-göll. ertra fchiveren Zafelfili - immer für 390

#### Strumpfwaaren und Unterzeug.

| 200<br>9Ri              | Dukend gemischte baumwollene<br>annersoden, 12e Qualität, 4c<br>abgeseht auf4                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75                      | Dutend Cashmere Babhirumpfe,<br>t ichmarz, boppelte Fersen und<br>ben, 25c Strumbfe gegen be. 9c                      |
| 200<br>me<br>roj<br>Lei | Dugend Spigenwesten für Da-<br>n, echter Liste Thread, blau,<br>ca und weiß, 25c                                      |
| 200<br>ber<br>ein<br>un | Dugend Balbriggan Anterhem-<br>und Unterhosen für Männer,<br>gelne u. gebroch. Partien bon<br>leren besten Sorten 19c |

Taillenmas 400 Maar felne ganzwollene Hofen, gemacht aus feis nem Hartine Cassimeres, Cheviots, Tweeds und Homespuns, nete Streisen, Aarrtrungen und sollichte Effeste jedes Paar uett in Schnitt nicht ein Paar in dieser Paartie weniger als \$2

Araben-Linjüge — Bestee und boppelknöpfige Facons — Alter 4 bis
16 — steinere Aummern baben
dazu vohiende Besten — jeder Ans
jug reinvollen, nette Streifen,
karrirungen und einfache Fachen
jeder Anzug tabellos geschneibert
und garnirt — einzelne Partie
war und hand hand hand hand
Dofferte sie

## Ein Meifterftreich im

Drek Skirt-Rauf und Verkauf. Gine der größten Rod-Gelegen: beiten ber Saifon. Creme Marquise und Orange Stin Food.... Java Reis Buber.... Die neneften und beften Deihoben bes mobernen Sanbelsgeichaftes tommen in

400 der hübscheften

biefem großen Bertauf jum Unsbrud.

\$3.75 Röcke... Straßen: \$3.75 ber Saifon.

Benau wie Abbildung Bon bem neuen Bepper= und Galt = Stoff ge= macht, ber jest fo febr beliebt ift. Diefe Stirts find in fast allen Lan= gen und Waiftbanbs borhanben, Gure Mus= wahl am Montag, um fchnell zu räumen. . . 3.75

Waists reduzirt um schnell zu räumen. Farbige waschbare Baifts, leicht gerknittert und beschmust durch 12c das Besalfen — Eure Auswahl, Montag.
Beiße Waifts, leicht gerknittert und beschmutt, bis zu 48c beeth — streifell, um damit zu täumen. Beihe Baifts, neuefte Effekte, einfache und bestidte Fronts, leicht beichmutt, gewöhnlich bis zu \$1.30 berfauft — fpe-giell, um bamit zu räumen.

#### Diese Bargains im Basement.

20 Ab. für Duting Fianelle in 110 Db. für Fabritrefter bon Rarrirungen und Streifen, 120 Dimities und Latons, -21c Ib. für Schürzen-Ginge hams in all ben Staple Rarrirungen, werth 6c. 3c Barb für ungebleicht. Chaster Flanell, with. 6c. 3c Ab. für ungebleichten Parschent, web. sc.
31c Narb für beste Qualität filbergraue Kattune, reg. 6ic Sorte. 31 Marb für Rleiders und 20 Comfort Brints - regul.

Got Corte.

Got Got Bond Se für Silfordinent

got lines, großes Alfordinent

got für E beit Bajoll. Rissen
Got für 42 bei Bajoll. Rissen
leberzige.

Gir gebleichten ober ungebleicht. Muskin, wib. 8c.

Geim Anrie von Bade für eine

feim Anrie von Basch
foffen, Dimities, Batiste, Organises etc., in nettem bestem und

bunklem Grund, werth bis au

19c per Nard.

Celtuch, in Fabritrestern, werth 18c per yard.

121c 15c, 19c und 23c f.

121c 15c, 19c und 23c f.

131c peipe moliene ArbuFlanelle, werth regulär bis zu 40c

14c für Sox3636N gebleichte bobligestumte Kijlens

11cberzüge, 25c Sorte.

33c für 81 bet 90 ungebleichte

Bettlicher, gestumt und fertig zum Gebrauch, regul. 50c

Sorte. Waschstoffe abermals reduzirt.

21c für echt schwarzen Bastifte, corbed Rarrirunsgen und Streifen — ein guter Werth ju 12gc p. Ab. 5c für große Auskaahl bon Spigen-Batifte und Di-mith in den beliebteften Mustern der Saison — Waaren die gekanft wurden um zu We der Hard verfauft zu werden — solange der Borrath reicht.

19¢ feine farbige Geibe Ba: tiftes - 3br bezahlt fonft immer 39c. 39¢ für echte St. Gall hand-finished Swis, in all bem wünschenkwerthen Schattirungen - toften früher in ber Saison \$1.50 per Yarb.

berth bis au 12fc.

für 36-3öll. farbige Bunts

für 36-3öll. farbige Bunts

für Baunmooll Cobert

für Baunmooll Cobert

für Baunmooll Cobert

für Baunmooll Cobert

für Baid in ben beliebten D

förod und Wein-Wifdoungen

requlärer Preis 12fc.

für 48,öll. ungebleichtes

gliffen Eleberzeuzeug, requ
läre 12fc Sorte.

für 86-3öll. Bercafes, in

buntlemBrund, buth. 12fc.

für 86-3öll. Bercafes, wand ben bei Balleiche Beller

gutes Alfortment von netten Mu,

gutes Alfortment von netten Mu,

gutes Alfortment von netten Mu.

gutes Affortment von netten Plustern, werth 12½c.

Be für 5:4 farbiges Tafels Oeltuch, in Fabritrettern,

\$9.98 für 8.3x10.6 Teppich Größe Rugs — fammt: liche neue Mufter — gewöhnlich für \$12.00 vertauft. Gervirbrette tangte - guerft Polta, bann einen stürmischen Balger, und mit feinem Bentelgriff machte er babei

er eine Dame fein wollte, bie ich gum

Tange führen follte. 3ch glaube mit Bestimmtheit, ber Theefeffel wollte fich über mich luftig machen, "Weißt bu", fprach ich, "bak bu mir viel ju gering bift, als baß ich mich über bich motiren follte? - Beigt bu", fprach ich, "wenn ich wollte, konnte ich bich augenblidlich gum Schweigen bringen, jum Schweigen auf Emig, in= bem ich bich ohne weiteres an bie Wand fcbleuberte." Bei jebem anberen mare biefe Rebe bon Ginbrud gemejen, aber ber Theeteffel war nicht einzuschichtern. Er ftellte fich breitfpurig wie eine gewichtige Perfonlichkeit bin, als wollte er fagen: "hier bin ich, probir's nur einmal und greif mich an . . . bu Thee=

teffel!" "Wer ift ber Theefeffel", braufte ich auf, "ich ober bu?" Jest hatte meine Gebulb ein Enbe. Der Theefeffel Der Theeteffel behnte feinen hentel aus und fuhr mir unter ben Urm ... "Bruber", fag= te er, "iag uns aufammen burchs Leben gehen und eine Thrane weinen auf bem Grabe beiner Liebe."

3ch fturmte fort. In meinem Ropf glübte es; in meiner Bruft pochte es wie in einem Walzwert. 3ch fanb bie Thus re gu ihrem Zimmer berfchloffen und borte lautes Sprechen .. "Glaubft bu", borte ich ber Mutter Stimme, "baf bas auch in ber Che fo fortgeben tann ... einen Tag wie alle Tage Rlavierfpielen, Schlittschublaufen und mit beinen Freundinnen bie Tagesneuigfeiten burchhecheln? Saft bu nicht als Braut bich auf beine Zufunft vorzubereiten? Ober glaubst bu, bag man in ben Gheftanb nur fo bineinspagiert wie in ein

Tangbergnügen?" Meine Gulalia antwortete:

ächtlich, bag ein Befühl ber Scham, ein Gefühl ber tiefften Erniebrigung in mir, bem bie Arbeit fein Lebensunterhalt war, aufftieg und ber Gebante fich meiner bemächtigte: Gine folche Frau tonn bei biefer Befinnung taum Berftanbniß für ben Fleiß ihres Ernahrers haben. Und bie Bernunft, bie ruhig prüfenbe, trat zwischen mich und ben Thurbruder, auf ben ich bereits bie hand gelegt hatte ... bis hierher und nicht weiter. Ich hörte meine Gulalia fprechen: "Egon bentt gar nicht fo weit wie bu, Mama; Egon ift ein guter Theefeffel, ber ichon befriebigt ift, wenn ich ibn um ben Sals nehme und gu ihm fage: Mein füßer Egon, mein herziger Egon ...

"Und bu bilbeft bir ein", rief bie Mutter, "baß auf ber Liebe Raufch tei= ne Ernüchterung folgen wirb, bie ben Mann nach und nach höhere Unsprüche an feine Frau als Buterin bes hauslis chen Berbes ftellen laki?"

"Aber Mama, bafür find ja bie Dienstboten ba. Man hat boch jest Mädchen für Alles, Mädchen für die Bimmer, Mabchen für bie Rüche, Mabchen für bie Rinber, Spulmabchen, Laufmäbchen, Rahmädchen, furgum Mäbchen" -

Ein Schwinbelanfall befiel mich; ich fah und hörte nichts wie lauter Mädchen, und beinahe mare ich por ber Zimmerthur niebergefunten. Das Beräufch ließ Gulalia die Thur öffnen und mit ber liebreichsten Stimme, bie ich je gehort, rief fie: "Mein füßer Egon, mein herziger Egon, mein herz schlug gerabe nach bir!" Aber biefes Mal hatte ber Engel Gabriel mit bem feurigen Schwert tommen und mich que rudtreiben tonnen in bas berheikene Baradies — ich wäre nimmermehr zu= rudgefehrt. Lieber einfam fterben, lieber als Junggefelle, als alter Erbontel und hausfreund anberer bas Dafein beschließen, als sich an eine solche Ba= gantin ber Gefellschaft hängen, bie ben Tag bertänbelt und bon ber ber Abend nicht fagen fann, mas ber Morgen aus ihr Nügliches herborgebracht. D Thee= teffel, o bu prächtiger, unbezahlbarer Theeteffel! In ausgelaffener Freude umarme ich ihn und tange mit ihm im Bimmer umber. Meiner Braut fchrieb ich aber folgendes Billet:

#### "Geliebte Gulalia!

Ich verzichte auf bas Glud ber Che. Sollte fich ein anderer finden, ber es mit Dir theilen will, fo begleiten ihn meine besten Segenswünsche. Meine achthunbert Dollars im Jahr verlangen eine fparfame Saushaltung, und wieweit würbe ich wohl bamit tommen, wenn ich Dein Ibeal ber brei- bis vierföpfigen Mädchenwirthschaft erfüllen mußte? Mit vielen Grugen an Deine liebe Mutter

Dein Theeteffel."

#### Das Berliner Babben.

Das Berliner Stadtwappen unb

feineEntwidelung schildert ber Berals bifer Brof. 21b. DR. Silbebrandt in bem Ralender, welchen Brof. G. Bog im Auftrage bes Bereins für bie Geschichte Berlins herausgegeben bai. In ber erften Zeit nach feiner Gründung batte Berlin, wie bamals alle Stäbte, noch fein eigentliches Wappen, wohl aber ein Siegel, welches zur Beglaubigung bon Urfunden nothwendig war. Go ent= halt auch bas alteste bekannte Siegel bon Berlin, um 1253, ein bon zwei schrägen Seitengebäuben flantirtes Thor, unter welchem ber Branbenburs gifche Abler ericheint. Gin etwas fpas teres Siegel, bom Jahre 1280, hat fein Gebäube mehr; bafür nimmt ber martische Ablerschild, über welchem ber markgräfliche Flügelhelm fteht, ben Sauptraum ein. ben bem Schilbe aber erscheinen amei aufgerichtete Baren. Roch ift ber Abler hier bie Sauptsache, bie Baren fpielen nur die bescheidene Rolle bon Schildhaltern. Aber schon 50 Jahre fpater tritt bas Wappenihier Berlins etwas felbstbewußter im Stadtsiegel auf, allerbings gum Zeichen ber 216= hängigfeit angebunben an ben martgräflichen Schilb. Bier Sterne füllen ben Raum. In einer noch weniger an= genehmen Lage befindet fich ber Bar auf bem feit 1450 geführten Siegel; hier bominirt wieder ber Abler, ber feine Fange in bas Fell bes Baren aeschlagen hat und ihn bor fich zu tra= gen icheint. Saleband und ein baran hängendes Stud Rette laffen fich als Beichen ber Unterwerfung beuten. (Go ift bas Wappen Berlins auch am neuen Rolandebrunnen bargeftellt.)

Roch bis ins 18. Jahrhundert blieb biefe Darftellung bas Wappen ber Stadt: baneben aber murbe feit 1618 ein anderes Siegel geführt, welches ben Baren allein, jeboch mit Salsband, fchrag aufwarts fchreitenb, zeigt. 3m Jahre 1709 erhielt Berlin aus Beran= laffung ber Bereinigung aller Stabt= theile ein bermehrtes Mappen, welches im breigetheilten Schilbe oben bie 21b= ler bon Preugen und Branbenburg, unten ben aufrechten Baren, fowie über bem Bangen ben Rurhut zeigt. Diefes Wappen wurde 1839 etwas berändert, indem ber Bar in einen be= fonberen, mit ber Mauertrone bebedten Schilb gefett und ber Rurbut in eine Ronigstrone bermanbelt wurbe. So wird bas große Stadtwappen noch heute geführt, während als fleines Bappen nur ein Schilb mit bem aufgerichteten Baren (beffen Salsbanb 1875 burch Magistratsbeschluß entfernt worben ift) gur Unwerbung fommt.

Durchschaut. — Theaterbirettor: Rächfte Boche gebe ich "Mofes" von Roffini und die Boche barauf "ber Prophet" von Mener=Beer. - Aha, ich verstehe, bon wegen Mofes und bie Propheten.

- Enfant terrible. - Reffe: Ach Ontel zeig mir boch mal bein Schwein. - Ontel: Aber Magel, was benn für ein Schwein. - Marel: Die Mutter

# Sommer-Shirtwaists markirt ohne Rücksicht auf den



Wir find entichloffen, eine absolute Raumung zu erzielen von allen Ueberichut = Quantitaten von Shirtmaifts, Die fich angesammelt haben mahrend bes fühlen und unangenehmen Betters Diejes Sommers. Die Art und Weife, wie wir diese Baifts verfchleubern, bedeutet fcnelle Raumung; Preije find redugirt, bis fie in vielen Fallen nur ein Bruchtheil beffen find, mas fie friiber maren; angebrochene Cortimente und Refter und Ueberbleibiel find gujammen gelegt und ohne Rudfict auf Roftenpreis martirt. Es ift ungweifelhaft bas größte Shirtwaift - Greignig biefes Jahres. Gine wunderbare Unsmahl, umfaffend die neueften Dufter, die beliebteften Stoffe und die beften Gemebe. Chambran Baifts, Bercale Baifts, Merceriged Baifts, Bull Baifts, Weiße Waifts, Madras Baifts, Dimith Baifts,

Maifts mit Fronts Zuded, Pleated, hohlgefaumt und mit Ginfagen garnirt; Baifts, Die hinten ober vorne jugefnöpft werden; Baifts mit ichmalen Bands und modifden Stod-Aragen - Bibfon, Da= rim und andere neue Modelle: Berthe, welche die größten Bargain-Sucher befriedigen, Rauf = Bele= genheiten, welche von jeder fparfamen Frau benugt werben folten, alle Grofen für ichlante, mittlere ober ftarte Damen. Rie in Der Wefchichte Diefes Labens murben großere Baift-Bargains offerirt. Partie 1-Maifts, die früher ju 50c 25c Partie 2 - Daifts, die früher ju 85c und 60c verfauft wurden,

Partie 3 — Waifts, die früher gu \$1 75c Partie 4 — Waifts, die früher gu und \$1.50 verfauft wurden, 1.00

#### Groke Drn Goods Offerten.

per Pard für Baichftoffe, welche bedeutend im Breis herabmartirt find, einichtieglich: Schone Dadras Ginghams in hubichen Chirtwaift := Muftern, iheer Baidftoffe, bedrudt in feinen Muftern u. Oxford Cheviots in fehr hubiden Muftern. Diefe und andere feine Baidftoffe von gleicher Gute und munderbare Berthe, per Pard gu

per Db. für Bafchftoffe an welchen wir berlieren um per Db. für Wajchnoffe an weigen wir verneren ne eine schnelle Raumung zu erzielen:
Mabras Spigen Leno, ein prächtiger bedructer Stoff: Anatolian Tiffue, ein iheer Stoff in Gingham Cffelt und Universith Percale, so fein wie Leinen, in Shirting Muftern. Diese und andere feine Waschstoffe find ungweifelhaft 150

einige der größten jemals offerirten Berthe, per Db. für feine Baichftoffe, einicht. ber iconften 25c und beften theuren importirten Stoffe: Frangof. Bafch-Robelties, Die feinften und beften Waaren, die gemacht werden; Seibe Mouffeline, in feinen Farben und Leinen = Schattirungen, und Leinen-Novelties, fanch Mufter, Seibe Marp Leinen Batifte. Unfer Berluft an diefen Waaren ift fo groß, bag die 25c Preisreduzirung für das Machen bezahlt; per Parb,

per Do. f. mehrere fehr begenrenswerine parten. biger und schwarzer Rleiberfroffe, bebeutend redugirt: Mohair Sultings, in schlichten Farben, Mijdunper Do. f. mehrere fehr begehrenswerthe Partien farund ichlichte Rleiberftoffe, gute, bauerhafte,

Dies ift eine außerordentliche Gelegenheit, erfterRlaf- 39c per Ib. für Seinenville, Geibenftoffe Diejer Suijen. Bebrudte Foulard Seibe, in ausschließt. Muffern; eine feine Corbed Reiber-Seibe, hibiche per Db. für Seibeftoffe, umfaffend einige unferer beften Bartien der feinften Seidenftoffe Diefer Saifon: Farben, und Robelth Geibe - einige fehr hochfeine Waaren n Diefer Bartie.

in biefer Partie. Der sparfamfte Raufer wird zugeben, daß feine Seibe 50c wie diefe, nie vertauft murbe per Dard ju Speziell. Jutter Cambric, befte Qualität, ber narb, 3. Shafer Flanell, in creamfarbig, ber narb, 4c. feine Sheer Baioftoffe, per narb, de.

Gebleichter und ungebleichter Muslin, Ginghams, feine Eref Muffer, Grobe Auswahl Rufter in Waschftoffen, Touristen-Flanell, extra Qualität, auswahl, 5c

## Verkauf von weikem Band.

Montag offeriren mir bie begehrenswertheften Sorten, Styles und Breiten bon weißem Band ju fpegiellen Breifen. Es ift eine Gelb eriparende Gelegenheit, welche werth ift, von Gud beachtet au merben.

## Bu 25c die Dard.

62-30ff. meiße frangofifche Mouffeline=Taffeta. 64-3oll. meifes reinfeib. Louifine Taffeta-Band, feines Gemebe. 4=30ff. reinseibene meiße Jacquard:Banber, gute Qualitat. 34-goll, meifes reinseibenes Liberth bomble faced Catin:Banb. 42=30ll. weihes reinfeibenes Satin Taffeta.Banb, gute Qualitat.

#### Bu 15c die Dard.

34:joll. meifes reinfeibenes metallifdes Laffeta Banb, bauerhaft. 4:30II. meifes reinseitenes Louifine Taffeta.Band, feines Gemebe. 8-joll. meißes reinfeibenes Satin Gros Grain Band, febr popular.

#### Bu 10c die Pard.

31:30ff. meifes reinseibenes corbeb Taffeta:Banb, gute Qualitat. 31-goll. weißes reinfeib. metallifdes Taffcta-Band, feines Gewebe. 3=30ff. weifes reinfeibenes metallifdes Taffeta=Band, fehr popular. 24-300. weißes reinseibenes Satinranb: Baugeband, Sheer Qualitat.

#### Bu 5c die Dard.

11-380. weißes reinfetb. metallifches Taffeta-Band, großer Werth. 1:30ff. weißes reinfeibenes corbeb TaffetasBand, feine Qualität. 14: joll. meifes reinseibenes metallifdes Banb, jest viel getragen.

#### Schwarzes Sammet:Band.

Sammetband mit ichmarger Leinen: Auffeite, Rr. 14. 14 und 10c bord mit Satin-Rudfeite, 23c

#### Basement-Offerten.

Bir quotiren bie folgenden Baaren für morgen, alle ausgesucht bon unferem riefigen Lager bon Sausausftattungs-Gegenftanben, und gu fpegiell rebugirten Breifen offerirt. Dies find nicht ichlecht gemachte Schundmaaren, welche für Anzeigezwede gefauft murben, fonbern jeber unten angeführte Artifel ift burchaus hochfein und bon unferem regularen Lager ausgefucht.

Challenge Eisscheant, von Eichen gemacht; mit Dolgtoble gefillt, mit Bint ausgeichlagen, perefette trodene Luft = Birkulation, Wröße 28x17xx11— Eis-Rapagität, 25 Pfund, Shallenge Apariment-Haus Muster Eisschant, mit all den neuesten Derdesserungen, solche wie Silving Shelves, adnehmbare Drip Ködre, der-stette Luft = Irtuntation — Größe 263-280250, — Eis = Kapazität 69 Pfund,

Balbwin Eisschrant, extra große boppelte Thuren, Familien: Größe, massives Eschen-Gehäuse, leicht rein zu halten; Größe 49x22x37, 13.45

Beerleb" Bee Chave, gang Stabl, ein Stild, fcmer verginnt, fcat Eis leicht und foned-Bee Bid, ichwerer malleable Scad für bas Berfideln bon Gis, tem: 10c Rortzieher, Balter Mufter, eine einfache Sandbewegung giebt ben

Der 20th Centurh Jee Cream Freeger ift bon größter Ginfachbeit; Gis: Cream ohne bie geringfte Unftrengung gemacht, teine Rurbel jum Dreben, leicht rein ju halten, und friert 3ces, Sherbets ufm., beffer, billiger und leichter, als wie irgend ein anderer Freeger im Sanbel.

Ro. 2. \$1.50 \$1.75 \$2.00 Garten-Schlauch, 50gub, 3goff., &Blo, gute 1.95 Schlauch Roggles, echte "Gem", befte Fabritat leicht ju verftellen für Sprap ober en Strom-Sidle, große Sorte, gute Qualität Stabl. 10c Gras-Scheeren, um bie Umgebung ber Bau- 13c me, Saune uim. reinguhalten, morgen Rafen-Rechen, ertra breit, wenbbar, bertus 20c Beachtet unfere bebeutenb berabgefehien Breife für

### Smuhe und Oxfords.

Wir übernahmen alle Schuhe und Orforbs, welche amet billiche Fabritanten hatten, gu einer großen Breis-Berabfegung. Diefe Angeige ift von fpeziellem Intereffe für Guch, benn bieje Gintaufe bebeuten einige ber beften Schub : Bargains für Damen, welche Diefer ober irgend ein anderet Laben jemals geboten bat.

Bu 95c offeriren wir eine feine Partie bon niedrigendmen: Schuben, Rolonials, Etrab Elhpers und daus-Schuben, die völlig den Preis werth find, welcher, bedudzen au 21.75 und \$1.50 verlangt wied; Mon: 95C tags sehr niedriger Preis, nur Ju 1.50 offerien wir eine Partie den Partie, nur Ju 1.50 offerien wir eine Partie den Ladieder, Aid und anderen Lederjorten, alle Größen, neuelte Facons und Jeden; frühere Preise sie Schuben; frühere Preise sie Schuben bersehren Lucistät \$2.50 und \$2.00. Unfer sehr und Facons und Jeden; frühere Preise sie Schuben februschen Preise sie Schuben februschen und schuben februschen und schuben februschen der Beduben februschen der Beduben februschen Bu 95c offeriren mir eine feine Bartie

Bathe, braune und ichwarze Rib-Schube f. Babies, gewendere Sohlen-eine Bar 756 tie, welche Euch überraichen wird.
Ledurcht, das ber B. Cox & Co. Bertauf von Anaben: und Madchen-Schuben, zur Salite der regul. Preise noch immet im Gange ift, und daß die Bargains die größten des Jaheres sind.

Für diejenigen, welche verreisen.



Leber Club Bags, Grain Battern, ftartes Schloft, 16 goll lang, 85¢ febr fpezieller Breis, Square Top Roffer, mit Canbas übergogen, Sartholy-Glats, Stabl-Trimmings, tiefes Set-up Tray und übergogene huticachtel Grobe Square Tob Roffer, überzogen mit ichmerem Cannas, ladirte Enden, Stahl Clamps, Monttor Schloft und zwei Sobileber: 3.95

#### Vorzellan= und Glaswaaren.

Bergierte Parlor=Campen, 28 3off hoch, mit wilden Rofen Dervertigen 3ug = Brenner, 10-3öllige 2.15

Ovale Glas Bidle Teller, 40. 3mitation geichliff. Glas=Bafe, To. 14 Quart hubiche fchlichte Glas Waffer=Aruge,

Der größte Bargain, ben wir jemals offerirt baben in Chamber Cets, Get beftebenb aus 3ar mit Dedel. Diefes Get ift bon großer Gorte unb ift gemacht aus febr bauerhaftem Steingut, mit mottleb blauen Detorationen.

Räumung aller einzelnen Stude bon Dinner: Sachen jur Salfte ber regula:

### Gefen-Herabsekungen.

habt Ihr gehört und wift Ihr burch Erfahrung, bag bie Del- Defen fo verbollfommnet finb, baß fie jest irgend einem Ofen gleichkommen in Bezug auf gutes Rochen, Sicherheit, Schönheit und Bequemlichfeit? Bigt 3hr, daß 3hr auf einem bochtlofen blaue Flamme Del: Ofen fieben, braten, röften und

4.95 3:Brenner Defen-5.95 Gafoline Defen mit großen, fraftigen Brennern, fampeb Stahl Tob, Gallone: Behalter, mit Indicator, untere Blugs Wunen gereinigt wer-ben, fichere Borrichtungen jum Abbreben.

3 Brenner- 3.45 2 Breneer-2.45 Gubeiferne Raciofen mit 4 Do. Quubro Defen, grobe Sorte chern, perfetter 7.15 8, extra fomer, grober Feuerplat,

#### Ersparnisse an Grocern-Preisen. mit jebem \$1.00-Gintauf bon Thee ober Raffee

hermetisch berichlaffene Glas Jars, wie Bilb; be: queme Große und tann für Braferben, Bidles, Tabad uim. gebraucht merben. Bucker &. & E. granulieter-98c



Brape Ruts, 10c Golben Santos 21c Oregon Ordard Co.'s Raffee, p. o. 21c hochfeine franz. gestoenell, p. Gallonentame fee, per Pfd. 19c Gartons, Cartons, tonne 1.35; p. 69c Alle unfere 55c 50c hires Ginger Ale Theeforten, Af. Eniber's ober Monach Alle unfere 90e 72c Biafche, Binte Flaiche, Dinte Flaiche, Dinte Flaiche, Dinte Flaiche, Dinte Flaiche, tn. Saft, Grench neue Rartoffeln, per Bulbels 55c Ovale Fairy . Seife, ausgewählte ganc Aepfel jum Kos gerts Coral Cetfe, meeKrbien, ber 30c für 25c Rubeln, 1.00

Booth's Salat-Dreffing, Liee, 3 Pfb. 1.00 Rakcot Seife, 27c Beld's Trauben: Baft, für June-Erdfen, friid berpackt, 12c Reiner Cider offic. Dooth's Bofkon bated per Hunds-Budhe offix Arms, per Reiner Gider offix Bertund-Budhe offix Monarch offort. 3ams, with Miles Ber Lepfunds 16c Motter-Walers, per Lepfunds 16c Motter-Walers, per Badet, per Badet, were badet, per Badet, were bedte with Monarch officer Balers, per Badet, were Badet, Glas, 10c Butter: Wafters, 10c Schneeweißes Waschweises, 25c Battonal Discuit Cs. 12c Denn 3 Buddien 25c Catmeal ober Gradum Star Gelatine, 3c Graders, 3c Gradum Craders, 3c Gradum Cr

1000 per Badet,

\$3.00

Drubttbure, maffibet Giden, legod, gefügter und tenameb Rabe 1.35 men, febr fanch Entwurf, Del-Bolitur, morgen-

Nr. 8. To. 4.

ift noch immer nollftanbig. Draftiburen, 13-380., gefügt und tenoneb, Aabmen mit bester Qualität Draftinch überjogen, bubld angeftichen, extra ftarte Thur - 59c

Drabitbure, pen feinem ligdl. bolg gemacht, gefügt u. tenoneb, mit fanch Spinbles, Del politt, morgen-









85c

Racaroni oder per 1 Pfunds Hadet, Ban Houten's ber 1 Pfunds Büchje, 35¢ 1.00

Subsin, Serkampite Außuricha-Sc. ica, 100 Afb. 55c Cacao, Serkickes Boultes God für Until Bros. Cobbabe 10c sur Acden, 26c



## Notions müllen gehen

- 1¢ für 2 Spulen Befts
- 2c für 1 Dugend nicht übergog. Dreg Staps, fcmarg und ber
- 5¢ für regnl. 10c Strumpfbanb. 19c Baar für 29c Satin Dab
- 15c fur 58jöll. gebleichten La-felbaumft, ertra ichmer, in neueften Muftern, merth 29c.
- 47e per Dugend für leinene ge-murfelte Serbietten, Grobe 17 bei 17, echte Ranber, wib. 69c. 89e für extra große Parifian Bette Spreads, Spigen-Effette, bie allerneueften Robelties, fette, bie allerneueften ! immer für \$1.39 bertauft.
- \$1.88 für egtra große frange: den, werth \$3.75.
- Kleider.

\$1.19

Warum ich Junggefelle blieb. Gine wahre Befchichte bon bans 2Bilb. Meine Braut Schenfte mir gu Weiß: nachten einen Theefeffel. 2113 ber Dienstmannn bas Badet brachte, habe ich's geraume Weile von außen betrach= tet, um recht lange bas Borgefühl bes Genuffes ju haben. Der Augenblid bes Enthullens einer berfchleiert barge= brachten Gabe ift fo feierlich, bag ber Beift in höheren Regionen ichwebt und bie Sanbe Mühe haben, ihm begreiflich au machen, es fonne möglicherweise ein gang profaner Gegenftanb fein. (58 tann fein, es fann aber auch nicht fein -bamit schwingen sich bie Gebanken auf und umfaffen in lichter Sohe bie Beffalt ber Geliebten . . "Du himmli= fce", reben wir uns ein, "aus beiner

Alfo es war ein Theeteffel : . . 3ch ftellte ihn auf ben Tisch und betrachtete ihn. Mir fam's bor, als wenn er feinen tupfernen Bauch aufblähte und feinen langen Bafferruffel nach mir ausftredte ... Du Theeteffel! Beinahe mare ich ärgerlich geworben unb batte ben Rerl an feinen Dedelohren geschüttelt, aber bie lleberlegung raunte mir qu: "Menich, fei boch vernünfs tig, er ift ia ber Theeteffel." Aber es war gang eigen, und gewiß

trieb bie Phantafie ihr Spiel ... er

madelt mit bem Ropfe; ber Dedel be-

wegte fich wie eine Schirmmühe, und ich

glaube gang ficher gehört zu haben, bag

er fagte: "Bruber, bu bauerft mich!"

Sand fann nur eine Göttergabe tom-

Ein banges Gefühl ließ mich Sut und Sanbichuhe ergreifen und forteilen gu Sie tam mir fingend entgegen .... "Geliebter, mein berg fclug eben nach bir!" Und als ich leichthin fagte: "Ei, ei, foeben" - ba fchalt fie mich einen Ungläubigen, ber berbiene, bag acht Tage lang fein Wort mit ihm rache. Wer fennt fie nicht, bie schmol-

Berg gum Rührei machen? ten, alles, alles ... Sie weinte.

aber bu" - ich trat bicht an ben Theeben ich jemals tennen gelernt -

bie unsere Gefühle butterweich und bas

Dhr ... du Theekeffel! Aber in dem= felben Augenblid legte fie ihren Ropf an ben meinigen, und bon biefer Di= nute ab hatten Bauten und Trompe= ten bas Weltenbe fcmettern tonnen, ich hatte nichts mehr gebort. "Geliebter", fprach fie, "bie Ghe foll unfer Simmel und wie die Engel nur im Reich ber Liebe schweben." "Geliebter", sprach fie, "bie Ghe foll unfer himmel fein. Die bie Rinder wollen wir leben unb wie bie Engel nur im Reich ber Liebe fcmeben." "Geliebter", fprach fie, "ich Norbpol ift." - "Bedente", rief ich la= dend aus, "an ben Rorbpol, in bie Bufte ober aufs Felfeneiland und wir leben im Monat Dezember!" Da lachte fie auch; bas ware ja auch nur bilblich gesprochen. - "Und wörtlich genom= men?" - "Ach geh", fagte fie, ich wä= re garftig. Und fie fußte mich und barauf schalt sie mich wieber ... bie Manner waren Egoiften, fie wollten immer mehr haben, und bie Frauen waren boch nur fcwache Wefen, bie olles, mas in ihren Rraften lage, opferschluchzte. Sie lief babon. Und ich ftanb wie von Seifenbrühe übergoffen, im Bergen von tieffter Reue ergriffen. Go eilte ich nach Saufe und ging auf ben Theeteffel gu ... "Du Beimtüdifcher, bu Berlaumber! Giff wolltest bu in meine Geele traufeln und meine Liebe verbittern, aber bas foll bir nims mermehr gelingen. Gie ift bas berr-

braunen Gesicht die ergötlichsten Gris rathe, um etwa zu arbeiten?" Dieses massen. Es war als wenn er auf dem Wort arbeiten. nden Reben, die vorwurfsvollen Blide, maffen. Es war als wenn er auf dem Wort "arbeiten" flang so miserabel bers Schwein.

fo fühne Urmschwentungen, als wenn

fein. Wie die Rinder wollen wir leben giebe mit bir und wenn's auf ein Felseneiland, in bie Bufte ober an ben

lichfte Befen, bas je auf Erben gelebt, teffel - "bu bift ber fclechtefte Bicht, Aber ber Theekeffel war ein frecher Gefell. Anstatt in Demuth gu ber-

Mus weiter Ferne icholl es an mein